afteranni standar be ei
attergenmannschafter
die Eatige Nacht un
lössenen auf der de
bergen 74 Kumpel be
letzt gereitet werder
de auch der Direkter
foravan Aldan Enry
scher Seine under
erletzten Deutschaft
der Fremmonder

Rudol: angegeben

der Firma Gewert

e Westfaller aus la ma) bestellete ober be, ein Angestellet mens ser sehwerung

gwork ist eines derb r Republik Serbent nwaren neue Anlaga ing modernerer Ale eingerichtet worden

it tot aufgefunde

dpa Washing tische Diplomat in der an der Botsche m arbeitete

n arbeitete ist mie ide in der Brust a us in BethesdatUSE

Mary land aufgefre his gestern war side

M richer, ob es set:

Selbatraced hander

:ollision im Hala

SAD Cherry for als John Miles

ischaden richteten

Kapitan im Hafene

an, aise them Anless

patric Mid seinem!

en Frachter Euro

rammile or the me

i Ga. Contamer&

ger tari - daranihm 🕦

e Autotahn Sam!

te. Menseten kamen

Jurislet meht zuSche

n Benzinbetra

fter Tariob liefzig

nd et Beralbeit.

'ಟ್ರಾಂ'' - ಓ ದಾರೆ ಹ

Jacker Bellemanb

elman - und nicke.

schrifte Diberspen

of the introffered

Self-affects maps 2.

affreit, de liebe begand

en die Richter de ?

1A. 18th (218)

Rom Frimstall C

hi nest com: Wochel

Section of Control In

on the entire

finie in der Frauen €

Bergins heraniz

ant him. Whitable 🕏

elien a ar arshi

wareless charges

Charles and det Mex

Hen Le hour spir

Land Co. States Aust

Tell of the State

Same will Make

TER LETT

Trees on the Price

Berth Burnston, Ber 50

make Reagan were y Part of Bereigh

to be strong soften.

er said del 💆

After the charms

E half Later well

errors to the Ar-

presented the same

Charles

Balancia de Ra

parties and the same

AMBER AND THE STATE OF THE STAT

and a service of the first

ichick

1.0

ger ..... welmak

in Adela

4. 14.11.11

Drillinge

h fi ir

in Rom

opa, Karket

connerstag. 9. Junit

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

#### **POLITIK**

Vorlage für

#### Weitere Festnahmen in Jena

dpa/epd/rtr, Berlin/Güstrow In Jena sind weitere Anhänger In Jena sind weitere Annanger der Friedensbewegung festgenommen worden, nachdem sie in einer Unterschriftenaktion gegen die Ausbürgerung des 29jährigen Roland Jahn protestiert hatten. Unter ihnen soll sich auch der enge Freund Jahns, Achim Friedrich, befinden, der in der Friedensgruppe aktiv war. Wie es gestern aus pe aktiv war. Wie es gestern aus dem Freundeskreis um Jahn in West-Berlin hieß, sollen sowohl in Jena als auch in Ost-Berlin sowie mehreren anderen Städten der "DDR" Unterschriften gesammelt und Petitionen an die "DDR"-Führung geschickt worden sein. In den vergangenen Wochen sind bereits mehr als 20 Anhänger der Friedensgemeinschaft in Jena in den Westen abgeschoben worden. Der thüringische evangelische Landeshischof Werner Leich hat inzwischen an die "DDR"-Führung appelliert, für junge Menschen, die über die Zukunft beunruhigt seien, mehr Verständnis aufzubringen. Durch harte Gegenmaßnahmen würden sie nur in die Konfrontation getrieben oder darin bestärkt, erklärte Leich vor der in Güstrow tagenden Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche (VELK) in der "DDR".





99 Wir erwarten moralische Unterstützung, wir erwarten Anteilnahme. 99 Professor Jan Józef Lipski, polnischer Historiker und Bürgerrechtler, in einem Appell an die westliche Öffentlichkeit. (Seite 17)

#### FOTO: CHILECKI **PLO-Kentakte**

DW. Amman Bei einem Treffen zwischen Abu Yihad, dem Vertrauten von PLO-Chef Arafat, und Vertretern der Moslim-Brüder in Ammanist, wie in der jordanischen Hauptstadt bekannt wurde, eine Zusammenarbeit zwischen beiden Organisationen vereinbart worden. Die Moslim-Brüder gelten als radikalste Gegner des syrischen Baath-Regimes. Sie werden von den syrischen Behörden seit Jahren verfolgt. Damaskus unterstützt zumindest stillschweigend die Rebellion in der Fatab und der PLO gegen die Führung Arafats. Jordanien, das die Moslim-Brüder unterstützt, hatte zum Zustandekommen des Treffens in Amman

#### Keine Transitvisa

rtr, Wien Die Tschechoslowakei stellt derzeit nach Angaben des österreichischen Automobilchubs (ÖAMTC) keine Visa für Transitreisende aus. Es werde dafür keine offizielle Be-gründung gegeben. Nach Angaben westlicher Diplomaten gibt es aber deutliche Anzeichen, daß die CSSR den Polen-Besuch von Papst Johannes Paul II. mißbilligt und verhindern will, daß Menschen über ihr Staatsgebiet zum Papst-Besuch rei-

#### Opfer rehabilitiert

the shirts rtr, Peking Die chinesische Regierung hat 301 000 Opfer der Kulturrevolution rehabilitiert. Wie der Präsident des Obersten Gerichtshofes, Jiang Hua, vor dem Pekinger Volkskongreß berichtete, handele es sich bei ei-nem Viertei aller in der Zeit von 1966 bis 1970 von den ehinetischen Gebis 1970 von den chinesischen Gerichten behandelten 1,2 Millionen Fälle um Denunziation unschuldigerGruppen und um Willkürurteile.

# Strafrecht bei

hey. Bonn
In die wegen des Streits zwischen Bundesjustizminister Hans
Engelhard (FDP) und Bundesinnenminister Eriedrich Z ge" des Innenministeriums, die ge-prüft und in die Arbeiten an der Vorlage einbezogen werden sollen.

F. D. Berlin Bei schweren Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und etwa 150 Sympathisanten der Hausbesetzerszene sind im Berliner Bezirk Kreuzberg 111 Personen vorläufig festgenommen worden. Die Polizei hat in den meisten Fällen Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Zu den Unruhen war es gekommen, nachdem mehrere kleine Gruppen an verschiedenen Stellen Bauwagen angezündet und Poli-zeifahrzeuge attackiert hatten.

#### Asyl-Gesuch

AFP, Washington/Managua Der nicaraguanische Generalkon-sul in New Orleans, Augustin Alfa-ro, hat in den USA um politisches Asyl nachgesucht. Er gehört zu den 21 Konsulatsbeamten, die als Reak-tion Washingtons auf die Ausweing von drei US-Diplomate Nicaragua zum sofortigen Verlassen der USA aufgefordert worden sind. Spekulationen über einen Abbruch der amerikanisch-nicaraguanischen Beziehungen hat ein Sprecher des State Department unterdessen als haltlos bezeichnet.

UL. Straßburg kommen soll.

#### Aktien uneinheitlich

DW. Frankfort Bei ruhigem Geschäft blieb die Kursbildung an den Aktienmärk-ten uneinheitlich. Der Rentenmarkt war leichter. WELT-Aktienindex 134,4 (134,9). Dollarmittelkurs 2,5569 (2,5736) Mark. Goldpreis pro Feinunze 407,75 (403,00) Dollar.

#### WETTER

#### Leichte Schauer

DW. Essen Kühlere Atlantikluft beeinflußt vorübergehend das Wetter in Deutschland. Tagsüber einzelne leichte, teils gewittrige Schauer. Temperaturen im Norden um 22, im Süden um 27 Grad. In der Nacht zwischen 12 und 15 Grad. Mäßiger, an der Küste frischer Wind.

#### Heute in der WELT

S.3

Meinungen: Präsident Reagan segelt im Aufwind nach Genf S. 2

Düsseldorf - zwischen Cimbern und

Tentonen ein kleines Japan

NRW: FDP-Chef Möllemann köndigt eine Ruhr-Offensive an S. 4

"Aufstand" am Quai d'Orsay: Diplomatenkollektiv klagt an S. 5

Straßburg: Matthöfer gilt nicht als

guter Europa-Kandidat Forum: Personalien und die Mei-

nung von WELT-Lesern

ne schocken Schwarzarbeiter S. 18 S. 6

VergangenheitimPeakDistrict S.I

# H. HECK/H.-J. MAHNKE, Benn Demonstrationen

nenminister Friedrich Zimmer-mann (CSU) festgefahrenen Bemühungen um die Novellierung des Demonstrationsstrafrechts kommt Bewegung Nach Informationen der WELT soll nunmehr noch vor der Sommerpause von der Bundesregierung ein Entwurf vorgelegt werden. Ursprünglich sollte die geplante Gesetzesänderung von den Koalitionsfraktionen eingebracht werden. Dafür hatte das Justizministerium "Formulierungshilfen" erarbeitet. Sie fanden bei den Rechtsexperten von Union und FDP Zustimmung, wurden dann aber aufgrund des Widerstands von Zimmermann vom CDU/CSU-Fraktionsvorstand als "nicht ent-scheidungsreif" und deshalb "nicht beratungsfähig" abgelehnt. Im Justizministerium wurde gestern noch einmal der Anspruch auf die "Federführung" bei der Ausarbeitung des Entwurfs be-kräftigt, weil es sich um eine Straf-rechtsänderung handelt. Erwartet werden jetzt "konkrete Vorschlä-

#### Krawalle in Kreuzberg

#### WIRTSCHAFT-

#### Finanzhilfe für Israel

Für die Wiederaufnahme der Finanzhilfe der EG an Israel und für ein Hilfsprogramm zugunsten palästinensischer Flüchtlinge in Südlibanon hat sich gestern das Europäische Parlament in Straßburg ausgesprochen. Die EG hatte nach dem Einmarsch Israels in Libanon die Verabschiedung eines fünfjährigen Finanzprotokolls, das Kredite an Israel in Höhe von 90 Millionen Mark vorsieht, blockiert. Nach der Unterzeichnung des israelisch-libanesischen Truppenrückzugsabkommens müßten die Mittel jetzt freigegeben werden, entschied das Parlament. Die Abgeordneten sprachen sich ferner für ein humanitäres Hilfsprogramm der EG aus, das den 60 000 in Südlibanon lebenden palästinensischen Flüchtlingen zugute

Fernsehen: Die drei Karrieren der Brigitte Mira

Sport: Marties Göhr - Weltrekord

aus Ärger über eine Russin

Wirtschaft: Stellungnahme znm S. 11 Steperprogramm

Kultur: Jahrestagung der Max-

Planck-Gesellschaft Aus aller Welt: 2 Münchner Telefo-

Reise-WELT: Rosenumrankte

# Robert Kohl: Westeuropa darf nicht Zone minderer Sicherheit sein

Kanzler will in Moskau deutsche Interessen "sehr deutlich" vertreten

Im Vorfeld seiner für den 4. Juli geplanten Reise nach Moskau hat Bundeskanzler Helmut Kohl gestern seine Regierungserklärung dazu benutzt, die Übereinstim-mung der sieben wichtigsten Industrienationen des Westens in der Sicherheitspolitik hervorzuheben. Die sieben, so sagte Kohl im Bun-destag, hätten sich auf ihrer jüngsten Konferenz im amerikanischen Williamsburg "vor aller Welt ver-pflichtet, unsere ganze Kraft dafür einzusetzen, Frieden durch bedeutsame Rüstungsminderung zu errei-

Bei aller Gemeinsamkeit in der Zielsetzung, mit Moskau zu Ver-einbarungen über Rüstungsvereinbarungen zu kommen, wurden in der Debatte des Parlaments aber die unterschiedlichen sicherheitspolitischen Auffassungen von Ko-alition und Opposition deutlich. Nach Ansicht Kohls sollten folgende Positionen zwischen Regie-rung und Opposition unbestritten

 Die Bundesregierung ist bereit, die legitimen Sicherheitsinteres-sen der Sowjetunion zu respektieren. Sie ist jedoch nicht bereit, Westeuropa als eine Zone minderer Sicherheit zu akzeptieren.

Wirksame Rüstungskontrollvereinbarungen müssen auf dem Grundsatz der Gleichheit beruhen, und sie müssen verifizierbar sein. - Eine Berücksichtigung der französischen und britischen Systeme hat in den Genfer Verhandlungen über nukleare Mittelstreckenwaffen keinen Platz

- Angestrebt werde eine Reduzie-

rung der sowietischen Mittelstrekkenpotentiale gegen Europa auf Null. Dafür werde auf die Aufstellung amerikanischer Mittelstrekkenwaffen verzichtet. Wenn es zu keinem Ergebnis kommen sollte, weil die Sowjetunion dazu nicht bereit ist, wird gemäß NATO-Dop-pelbeschluß stationiert werden. Sollte ein Zwischenergebnis erzielt werden, so wird sich der Umfang der Stationierung nach dem konkreten Verhandlungsergebnis rich-

- Eine Verlagerung des gegen Europa gerichteten sowjetischen nu-klearen Mittelstreckenpotentials nach Fernost ist nicht hinnehmbar. Die Sowjetunion bleibt aufgefordert, eine Einigung nicht dadurch zu verhindern, daß sie sich durch verstärkte Rüstung in Fernost ein neues hegemoniales Machtmittel gegenüber ihren asiatischen Nach-barn und zugleich ein verlegbares

Dispositionspotential gegenüber Westeuropa verschafft.
Kohl wies darauf hin, daß er die Gespräche in Moskau auf der Grundlage der festen Verankerung in der westlichen Gemeinschaft führe. Der Gipfel in Williamsburg und der Europäische Rat in Stutt-gart in der nächsten Woche garan-tierten eine enge Abstimmung mit den Verbündeten. "Wir sind in Moskau nicht Vermittler oder Dol-

deutlich vertreten." Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel verteidigte in seiner Replik die Sozialdemokraten gegen Vor-würfe aus der Koalition, sie hätten die Kontinuität auf sicherheitspolitischem Gebiet verlassen. Die Wei-se, in der die SPD die Sicherheitsdiskussion führe, schwäche nicht die Position des Westens, sondern stärke dessen Glaubwürdigkeit und die Sache des Friedens.

metscher. Wohl aber werden wir unsere deutschen Interessen sehr

Im wirtschaftlichen Teil seiner Erklärung zu Williamsburg wies Kohl darauf hin, das Ergebnis des Gipfels sei in mehrfacher Hinsicht ermutigend gewesen. So habe Übereinstimmung darin bestanden, daß nicht Einzelmaßnahmen und Sonderprogramme helfen • Fortsetzung Seite 10

# Paris: Solidarischer NATO-Partner

Mauroy warnt vor den pazifistischen Bestrebungen im Westen

A. GRAF KAGENECK/Co. Paris Die französische Regierung hat ummißverständlich klargemacht, daß sie voll hinter der Politik des NATO-Bündnisses steht. Bei der Eröffnung der Sitzung des Atlantischen Rats in Paris, der ersten seit 17 Jahren in der französischen Hauptstadt, sagte Premierminister Mauroy, an die versammelten Au-Benminister des Bündnisses ge-wandt: "Ihre Präsenz hier in Paris zeugt dafür, daß Frankreich unverbrüchlich seine Verpflichtung als Mitglied des Bündnisses erfüllt."

Frankreichs Austritt aus der inte-grierten militärischen Kommand-ostruktur der NATO im März 1967 hatte weithin Verwirrung über die Rolle des Landes in der westlichen Allianz gestiftet. Mauroy bestand deshalb gestern darauf, diese Rolle noch einmal klar zu beschreiben Frankreich, so der Premierminister, lege zwar Wert darauf, seine "Unabhängigkeit" zu bewahren, zur gleichen Zeit wolle es aber ein "solidarischer Partner im Schoß der Atlantischen Allianz" sein. Und dann formulierte er die entscheidenden Sätze: "Die Allianz ist kein monolithischer Block, sondern ein Ganzes, das die Unabhän-

gigkeit eines jeden seiner Mitglieder respektiert. Dieses Recht zur Unterschiedlichkeit hat Frankreich auf seine Art ausgeübt. Es ist klar, daß heute niemand mehr die-se Unabhängigkeit Frankreichs mißversteht, wie es ebenso offen-sichtlich ist, daß niemand mehr an der Solidarität Frankreichs zwei-

Mauroy gab zu verstehen, daß diese spezifische Rolle Frankreichs ebensogut im Westen wie im Osten verstanden werde. Wie er auch in bester gaullistischer Tradition beteuerte, Frankreich werde seine Verpflichtungen dem Bündnis ge-genüber im Krisen- wie im Kriegs-fall erfüllen, "wenn die politische Entscheidung dafür gefallen ist". Damit machte er, wie schon sein Außenminister Cheysson am Dienstag von der WEIL Versarum. Dienstag vor der WEU-Versamm-lung in Paris, deutlich, daß Frankreich sich diese politische Ent-scheidung der Teilnahme an einem Krieg, der ein Krieg Frankreichs sein müsse, von niemandem anderen aufzwingen lassen will. Mauroy wandte sich, wie dies ebenfalls schon Cheysson getan hatte, gegen die pazifistischen Be-strebungen des Westens. So re-

spektabel diese seien, so müßten sich unsere Gesellschaften darüber im klaren sein, daß der Friede in Europa 30 Jahre lang nur erhalten geblieben sei, weil das Bündnis "seine Abschreckungskapazität aufrechterhalten konnte". Mauroy stellte die Frage, warum die Sowjetunion das Rüstungsgleichgewicht in Europa einseitig gebrochen habe, und welches ihre Sicherheitsvorstellungen für den Kontinent seien Mas könne

Kontinent seien. Man könne nur hoffen, daß die KSZE-Folgekonfe-renz in Madrid eine baldige Antwort darauf geben möge. US-Staatssekretär Richard Burt sagte in Paris: "Die NATO-Verbündeten werden ihren Zeitplan über die Stationierung von Pershing-2-Raketen und Marschflugkörpern einhalten, wenn es nicht bis zum Jahresende zu konkreten Ergeb-nissen bei den Genfer INF-Ver-

handlungen mit den Sowjets kommen sollte." Nach Angaben Burts bedauerten die NATO-Partner die starre Haltung Moskaus und vor allem die sowjetische Drohung mit einer weiteren atomaren Aufrüstung für den Fall einer westlichen Nachrü-

Brandt bestreitet Verhandlungswillen Rede vor dem Kirchentag / Keine Festlegung zum NATO-Doppelbeschluß

GÜNTHER BADING, Hannover Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt hat die "Friedensbewe-gung" aufgefordert, "sich verstärkt Gehör zu verschaffen". Gleichzei-tig warnte Brandt aber gestern in einer Rede auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hannover diese Bewegung davor, sich als Alternative zur Politik auf Regierungsebene zu begreifen. "Auch die stärksten Bürgerbewegungen können die Aufgaben von Parlament und Regierung nicht über-nehmen - wohl aber begleiten, fördern, ergänzen und auch korrigie-

Brandt sprach - ohne anschlie-Bende Diskussion - zum Thema: Frieden und Macht – die Tragik der Mächtigen" vor mehreren tau-send Menschen. Viel Beifall und demonstratives Winken mit den violetten Tüchern der Mitglieder der sogenannten Friedensgruppen auf dem Kirchentag erntete der SPD-Vorsitzende, als er Verständnis für Zweifel an der Theorie der militärischen Abschreckung äu-Berte. Zwar könne man wohl dem

Grundgedanken etwas abgewinnen, daß "einer beim Angriff auf den anderen riskiert, selber schwersten Schaden davonzutragen". Das gelte aber nicht für "die

#### SEITE 10: Weitere Beiträge zum Kirchentag

abstrusen Auswüchse von Abschreckungs- und Vergeltungsden-

"Mehr als Zweifel" müsse es herausfordern, wenn "gar nicht ernst-haft verhandelt wird", sagte er unter deutlicher Anspielung auf die Genfer Mittelstrecken-Konferenz, ohne diese jedoch direkt beim Namen zu nennen. "Da muß man mit der Kraft der Überzeugung und mit dem Ja zum Leben aufbegehren gegen bedrückende Unver-nunft auf hoher Ebene." Brandt vermied jedoch dabei das zur Zeit vieldiskutierte Wort des "Wider-standes". Zu schweigen diene nicht dem Frieden, dies könne so-

Der SPD-Vorsitzende vermied jede konkrete Festlegung in der Frage der Nachrüstung mit Mittelstreckenraketen, obwohl dieses Thema die politische Diskussion des Kirchentages schon am ersten Tag deutlich beherrschte:

Egon Bahr, Abrüstungsbeauf-

tragter der SPD und ebenfalls schon in den ersten Stunden der Diskussion auf dem Kirchentag am Donnerstagmorgen dabei, vertrat in einem Gesprächskreis vor nur einigen Dutzend Zuhörern dieselbe Auffassung. Er forderte eine "Umkehr im Denken", weg von der Abschreckungstheorie und hin zu der von ihm seit langem gefor-Sicherheitspartnerschaft. Man dürfe der Sowjetunion nicht zumuten, die französischen und britischen Mittelstreckenwaffen zu übersehen. "Ich wäre damit einverstanden, wenn es ein Gleichgewicht gäbe zwischen den britischen und französischen Waffen auf der einen Seite und den sowjetischen Waffen auf der anderen Seite. Dann brauchten wir hier in der Mitte null."

# Biedenkopf-Gegner: Das ist Spaltung

gar dem NATO-Bündnis insgesamt Schaden zufügen.

Gegenseitige Beschuldigungen in der CDU Westfalen-Lippe / "Schaden für Partei"

ms./hy. Bonn/Düsseldorf In der CDU-Führung macht man sich Gedanken darüber, welche Position Kurt Biedenkopf angetragen werden könnte, falls er auf dem Parteitag der CDU Westfalen-Lippe am 2. Juli in Hagen in der Kampfabstimmung um den Landesvorsitz unterliegen sollte. Im Gespräch ist der Vorsitz der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Biedenkopf selbst, so wurde im Konrad-Adenauer-Haus versichert, habe Absichten in diese Richtung allerdings bislang nicht erkennen lassen. Sein Ziel sei es offenkun-dig, zunächst die Kampfabstimmung "durchzustehen". Allerdings wird in der CDU-Führung auch die Meinung vertreten, selbst ein knapper Wahlsieg von Biedenkopf bedeute noch keine "Befriedung" der westfälisch-lippischen CDU,

Die Krise der westfälischen Union hat sich zugespitzt, nachdem in einem Interview mit Radio Luxem-burg und mit der Deutschen Presseagentur Biedenkopf seinen

Gegnern im westfälischen Parteivorstand vorgeworfen hatte, sie seien bei ihren Attacken gegen ihn bis an die Grenze der persönlichen Verleumdung gegangen. Der Staatsminister im Bundeskanzleramt, Friedrich Vogel, reagierte auf die Bemerkung Biedenkopfs, daß er kein Vertrauen mehr zum derzeitigen Vorstand habe und daß dieser am 2. Juli in Hagen abgelöst werden müsse: "Dies ist nur als eine Ankündigung der Spaltung der CDU Westfalen-Lippe zu verstehen. Herr Biedenkopf plant offensichtlich einen Rachefeldzug, will die Zerreißprobe der Partei

Der vom Vorstand nominierte Gegenkandidat, Professor Wolfgang Brüggemann, verwahrte sich dagegen, daß "der Herr Kollege Biedenkopf einige Vorstandskollegen nun als Frondeure hinstellt wie den CDU-Finanzexperten Theodor Schwefer und den Chef der Jungen Union Westfalen-Lip-pe, Reinhard Gröhner. Brügge-

und die Emotionalisierung der

mann sagte, die Auseinandersetzung in der westfälischen CDU drehe sich um den Führungsstil und könne nicht in einem grundsätzlichen Richtungsstreit umgeformt werden.

Gegenüber der WELT nahm Theodor Schwefer, eines der von Biedenkopf angegriffenen Vor-standsmitglieder, Stellung. Schwe-fer urteilte: "Die Angriffe sind höchst unqualifiziert Ich muß mich dagegen verwahren, Biedenkopf verleumdet zu haben. Die jetzigen Vorwürfe Biedenkopfs rich-

ten sich gegen sich selbst." Schwefer sagte weiter, in der ent-scheidenden Vorstandssitzung in der Nacht zum Montag seien keine "Verbalinjurien" benutzt worden allerdings sind eine Reihe konkreter Vorwürfe nicht ausgeräumt und werden deshalb in den zuständigen Gremien der Partei weiter zu behandeln sein". Biedenkopf solle das Niveau seiner Angriffe bedenken und überlegen, ob er nicht der Partei damit "schweren Schaden

#### DER KOMMENTAR

An der Haltung Frank-reichs gegenüber der westlichen Sicherheit gibt es keine Zweifel. Das Land beharrt auf seiner Unabhängigkeit, wie man sie seit de Gaulle versteht. Krieg und Frieden dulden keine Fremdbestimmung. Die Souveränität ist unberührbar. Aus diesem Grunde trat Frankreich 1967 aus der integrierten militärischen Kommandostruktur der NATO aus. Aber es blieb

Mitglied des Atlantik-Paktes. Diesen komplizierten Zusammenhang stellte der fran-zösische Premierminister zösische Mauroy vor der in Paris versammelten Allianz noch einmal dar. Dabei ist unverkennbar, daß die Bekenntnisse zum Bündniszweck seit dem Amtsantritt Präsident Mitterrands deutlicher und freier ausfallen als früher. Pompidou und Giscard d'Estaing hatten größere Distanz gehalten, de Gaulle, dem nationale Souveränität als der Hauptgegenstand seiner historischen Mission erschien, allemal. Immer wieder hört man die Frage, was nun ausgerechnet unter einem sozialistischen Präsidenten, der seine Mehrheit mit den Kommunisten befrachtet hat, zur Akzentverschiebung, zur Betonung des Bündnisses, geführt haben kann.

Vorwiegend zwei Gründe dürften den Ausschlag gege-ben haben. Erstens die neue

unmittelbare Gefahr, die aus den modernen Zurüstungen in der Sowjetunion vor allem für West-Europa entstanden sind. Im Blickwinkel cartesianischer Logik folgt aus der veränderten Wirklichkeit die Notwendigkeit engerer Bündnisbeziehung. So unterstützt Frankreich den NATO-Doppelbeschluß, den es auf-

grund seiner Sonderrolle in

der Allianz nicht mitträgt.

Der zweite Grund hat mindestens den gleichen Rang. Die pazifistischen Tendenzen, die in einigen westlichen Ländern zu beobachten sind, stören das spezifische französische Sicherheitskonzept, ja, sie gefährden die konsequent ausgelegte Souveränität. Frankreichs Sonderrolle in der NATO setzt eine völlig intakte NATO voraus, den unangezweifelten Verteidigungswillen in allen Ländern der Allianz. Erscheint dieser angekränkelt, wird die Souveränität, die im Kern einen politischen Anspruch darstellt, keineswegs aber militärische Autonomie bedeutet, von neuen Risiken überschat-

Das ist der Sinn der Pazifis-mus-Kritik, die Mauroy in seiner Pariser Rede austeilte. Der erste Blick gilt dabei Deutschland, das im Falle eines Zerfalls des Wehrwillens notwendig zum Glacis der so-wjetischen Weltmacht würde.

# Labour steht vor radikalen Anderungen in der Führung

Gewerkschaften verlangen wieder einen gemäßigten Kurs

FRITZ WIRTH, London Am Morgen nach der britischen Unterhauswahl stellen sich für alle drei großen Parteien akute personalpolitische Fragen, am intensiv-sten bei der Labour Party. Es herrschte schon Wochen vor dem ahltermin im Parteivorstand Ubereinstimmung darüber, daß Michael Foot, unabhängig vom Wahlausgang, weder als Parteichef noch als Premierminister eine Zukunft hat. Er wird im nächsten Monat 70 Jahre alt und wird noch in diesem Jahr die Szene räumen. Das ist praktisch beschlossene Sache und geht vor allem auf den

Druck der Gewerkschaften zurück. Es hat während des Wahlkampfes zwischen der Parteiführung Labours und den Gewerkschaften, die fast den gesamten Wahlkampf Labours finanziert haben, ernste Spannungen gegeben. Die Ge-werkschaften wollen Labour wieder auf einen gemäßigten Mittel-kurs bringen. Dieser Kurswechsel soll durch einen Führungswechsel Signalwirkung bekommen

Favoriten für die Nachfolge Foots sind der jetzige stellvertre-tende Labourchef Denis Healey und Schatten-Innenminister Roy Hattersley. Hattersley ist leichter Favorit, weil er eine stärkere Rükkendeckung durch die Gewerkschaften hat als Healey. Außerdem ist es kein Zufall, daß Hattersley einsprang, als die Wahlkampagne Labours auf halbem Wege zusam-menzubrechen drohte. Er ist der einzige führende Labourpolitiker, der mit einem positiven Image aus dem Wahlkampf hervorgegangen

Die Änderungen in der Führungsmannschaft der Konservati-

ven werden nicht so radikal und so plötzlich kommen. William Whitelaw, der Stellvertreter Margaret Thatchers, führte einen sehr ruhi-gen Wahlkampf. Als Innenminister war er im letzten Kabinett nicht unbedingt eine Erfolgsfigur. Der Wahltag dürfte für ihn der Start zu einem allmählichen Rückzug aus der Frontlinie der britischen Politik werden, in der er fast 20 Jahre

Ungewißheit herrscht über die Zukunft von Außenminister Fran-cis Pym. Sein Verhältnis zu Frau Thatcher ist gespannt. Anderer-seits gibt es keine zwingenden Gründe, ihn als Außenminister abzulösen. Frau Thatcher hat, über den Kopf von Pym hinweg, das Außenministerium fest im Griff.

Zur Beförderung bereit stehen bei den Konservativen der bisherige Arbeitsminister Norman Tebbit. der das volle Vertrauen Frau Thatchers hat, und der Vorsitzende der Partei, Cecil Parkinson, der den Wahlkampf der Tories organisiert und geleitet hat.

Trotz des Aufschwungs der sozialliberalen Allianz in der Schlußphase des Wahlkampss dürfte es schon in absehbarer Zeit Spannungen zwischen beiden Bündnispartnern geben. Die Krise zwischen Liberalen und Sozialdemokraten konnte bereits während des Wahlkampfes nur mühsam überdeckt werden. Der liberale Parteichef David Steel strebt die Fusion beider Partner zu einer Partei an, an der liberalen Parteibasis dagegen betrachtet man die Sozialdemokraten als "opportunistische Huckepack-Fahrer". Auch bei den Sozialdemokraten gibt es starke Kräfte, die jetzt wieder auf parteipolitische Eigenständigkeit drängen.

## Für Saudi-Arabien ist Weizen teurer als Erdöl

Königreich will sich unabhängiger vom Ausland machen

PETER M. RANKE, Beirgt Aus Furcht vor einem Lebensmittelembargo westlicher Erzeu-gerländer im Falle eines neuen Nahost-Krieges baut Saudi-Ara-bien seine Weizenproduktion aus. 1985 will das Königreich mit rund 800 000 Tonnen aus eigener Ernte zum Selbstversorger werden In diesem Jahr wird eine Ernte von 400 000 Tonnen erwartet.

Zur Zeit werden für die sieben Millionen Saudis und rund zwei Millionen Gastarbeiter im Lande noch 90 Prozent aller Lebensmittel für rund 6.7 Milliarden Dollar im Jahr eingeführt. Hohe Zuschüsse der Regierung für Kunstdünger, Maschinen, künstliche Bewässerung und für den Ankaufspreis von Weizen sollen das Land bis 1985 aber unabhängiger von den USA und Westeuropa machen. Trotz sinkender Oleinnahmen werden die für Landwirtschaft und Bewässerung im Fünfjahresplan (1980–85) vorgesehenen 21 Milliarden Dollar

daher nur unwesentlich gekürzt Um Beduinen ansiedeln zu können und um den kleinen Farmer Ölreichtum zu beteiligen, ist die Regierung bereit, rund 1000 Dollar pro Tonne Weizen, etwa sie-benmal mehr als der Welzmarktpreis, zu bezahlen. Der saudischen Regierung ist damit ein Bushel Weizen (ca. 60 Pfund) ebensoviel wert wie ein Barrel Rohöl. Bis 1985 planen die Saudis ebenfalls 500 000 Tonnen Milch von 110 000 Kühen zu produzieren, was für die Selbstversorgung ausreichend wäre. Fachleute halten dieses Ziel allerdings für zu optimistisch. Dagegen wird der Eigenbedarf bei Eiern und Geflügel heute bereits schon zu einem Großteil gedeckt. Die saudische Regierung hat be-

tont, sie werde die Einfuhr amerikanischen Getreides nicht erhöhen, obwohl Washington angeboten hatte, Weizen für fünf bis sechs Dollar pro Bushel zu liefern. Auch die amerikanische Zusicherung, nie ein Weizenembargo gegen Saudi-Arabien verhängen zu wollen. konnte Riad nicht umstimmen. Die amerikanischen Getreide und Lebensmittellieferungen an Saudi-Arabien im Wert von jährlich 450 Millionen Dollar werden wohl in Zukunft schrumpfen. Da die saudische Regierung den eigenen Farmem 28 Dollar für den Bushel zahlt, glauben die Amerikaner: Aus strategischen Gründen wollen die ihren eigenen Weizen, der Preis ist ihnen daher egal." (SAD)

## Unvermögen

Von Peter Gillies

Das ehrgeizigste Modell zur Vermögensbildung wird verpuffen, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber es nicht anwenden. Gleichwohl bleibt es wichtig, auf die Ziele hinzuweisen: stärkere Beteiligung der Belegschaften an ihrem Betrieb (oder einem ihrer Wahl), bessere Finanzierung der Unternehmen, Entschärfung der Verteilungskämpfe, die auf immer knapper werdende Barprozente fixiert sind.

Der subventionierten Förderung des reinen Kontensparens bedarf es schon lange nicht mehr. Der deutsche Sparer ist emsig und zinsbewußt. Ob man das Bausparen weiter so stark fördern soll, zwingt zu der Kernfrage, ob die Schaffung neuer Schlafplätze oder neuer Arbeits-

plätze vorrangig ist. Im Idealfall schwebt den Anhängern der Vermögensbildung vor, daß jede Tarifrunde mit einem Bar- und einem Sparlohn zu Ende geht. Mit dem Sparlohn beteiligt sich der Mitarbeiter in seinem Betrieb, wenn der Unternehmer dies wünscht und zu praktizieren vermag. Das ist bei einer großen Aktiengesellschaft einfach, bei einem Kleinbetrieb gewiß schwierig.

Den Gewerkschaften geht dieser Kleinkapitalismus gegen den Strich. Sie sind wahrscheinlich nur zum Mitmachen zu bewegen, wenn sie durch überbetriebliche Fonds Kapitaleinfluß auf die Unternehmen gewinnen können. Genau dies aber wollen die Schöpfer des jetzigen Gesetzes vermeiden.

Ein Paradoxon ist die Forderung, die Betriebsbeteiligung gegen den Konkursfall zu versichern. Sinn der Beteiligung ist doch gerade, das Risikobewußtsein zu verbreiten und die Arbeitnehmer jedes Jahr zu zwingen, zwischen Barlohn und risikobehafteter Beteiligung abzuwägen. Produktives Vermögen schließt die Haftung ein die Chenge auf Gowing wie auf Verlugt. So zielt der ein, die Chance auf Gewinn wie auf Verlust. So zielt der achtbare Entwurf im Grunde auf einen Bewußtseinswandel ab - von der Vollkasko- in die Risikogesell-

# Bewegung im Maghreb Von Jürgen Liminski

Im Wirrwarr der Reisediplomatie, die arabische Diplomaten, Politiker und Terroristen in jüngster Zeit durch alle Welt und die einzelnen Fragmente der arabischen Nation führte, kommt dem Flug des algerischen Staatschefs nach Damaskus wohl die größte Bedeutung zu. Offiziell ging es um die eventuelle Vermittlung Algeriens im Streit PLO gegen PLO beziehungsweise Saudi-Arabien plus Arafat gegen Syrien und Konsorten. Vorrangiges Gesprächsthema zwischen den Präsidenten Assad und Chadli dürfte jedoch Algiers Position in der brüchig gewordenen Verweigerungsfront gewesen

Algier hat das libanesisch-israelische Abkommen ohne Umschweife begrüßt. Es hat auch im Westsahara-Konflikt eine versöhnlichere Haltung eingenommen. Chadli und der bis dahin meistgeschmähte Monarch in Algerien, Marokkos König Hassan II., trafen sich ostentativ. Auch die oft beschworene Brüderschaft mit dem libyschen Bevolutioner Chadhaft verflüchtigt sich im libyschen Revolutionär Ghadhafi verflüchtigt sich im Nebel der Worte. Algerien ist dabei, sich aus dem Lager der Friedensgegner herauszustehlen.

Das bedeutet nicht, daß sich die stolzen Maghrebiner nun eiligen Schrittes dem anderen Lager nahten. Algerien ist ein sozialistisches Land der Dritten Welt. Es hat große Reserven an Bodenschätzen, ist aber auf die Wirtschaftshilfe der westlichen Industrienationen angewiesen. Diese Hilfen werden, was Amerika betrifft, ohne politisches Wohlverhalten nicht mehr so einfach vergeben. In vielen technologischen Bereichen sowie beim Getreideangebot besitzen die USA gegenüber Algerien starke Trümpfe. Auch Frankreichs Einfluß hat sich seit anderthalb Jahren merklich gesteigert.

Dieser Entwicklung haben Moskaus Vasallen im Nahen Osten wenig entgegenzusetzen – eigentlich nur den Rat terroristischer Profis. Das hat Assad sein Gegenüber wohl auch erkennen lassen. Das auf seine Unabhängigkeit bedachte Algerien braucht jetzt Zuspruch aus der

# Sprache der Besatzer

Von Ingo Urban

Die Rundfunksendungen der "Deutschen Welle" (DW) genießen in Osteuropa größte Wertschätzung. Sie gelten als "objektiv", "interessant" und "seriös" – so immer wieder die Urteile der Hörer in Gesprächen in der Sowjetunion, Rumänien und Bulgarien. Allein in der Sowjetunion hören wöchentlich 10,2 Millionen die Sendungen der DW, und zwar vorwiegend "Meinungsführer", also Personen, die auf Grund ihres Engagements Einfluß auf ihre Umgebung ausüben.
Nur einen "Schönheitsfehler" haben diese Sendun-

gen: Weshalb zwingt man Völker, ihre Informationen in fremder Sprache zu hören? Nicht einmal das große Volk der Ukrainer wird in seiner Sprache angesprochen. Noch ärger sieht es bei den baltischen Völkern aus, an die man sich in einem Idiom wendet, das für sie die Sprache einer Besatzungsmacht ist.

Im Beschluß des Europa-Parlaments von diesem Jahr zur Lage der baltischen Völker wird eindeutig festgestellt, daß es sich bei Estland, Lettland und Litauen um von der Sowjetunion besetzte Länder handelt. (Der Einmarsch der Roten Armee erfolgte am 17. Juni 1940.) Die Resolution wurde von der überwältigenden Mehrheit der Mitglieder des Europa-Parlamentes aus allen Fraktionen (mit Ausnahme, versteht sich, der Kommunisten) angenommen. Die baltische Frage wurde zur Überprüfung der Situation an – den Dekolonisations-ausschuß der UNO verwiesen!

Wöchentlich hören von rund sechs Millionen Balten vierhunderttausend die Sendungen der Deutschen Welle - auf russisch. Ansätze zu lettischen und estnischen Sendungen gab es 1968. Sie wurden im Namen der "Entspannung" unterbunden. Nun liegt es am Kabinett Kohl, ob es die Mittel bewilligen will, jenen Menschen, für deren Versklavung Deutschland eine Mitverantwortung trägt - wir können uns aus unserer Vergangenheit nicht davonstehlen, auch nicht, soweit sie die geheimen Zusatzklauseln zum Hitler-Stalin-Pakt 1939 betrifft –, wenigstens den Respekt der Information aus der freien Welt in ihrer Sprache zu erweisen.



# Eines Träumers Scherbenhaufen

Von August Graf Kageneck

François Mitterrand ist nüch-tern geworden. Der Schock mit den Realitäten hat den Mann, der jahrzehntelang von der Verwandlung des irdischen Jammertals in ein ewiges Para-dies sozialer Gerechtigkeit ge-träumt hatte, vorsichtig, skep-tisch – ja, sogar verbittert ge-macht. Daß er in seiner halb-stündigen Fernseh-Adresse an die Franzosen am Mittwochdie Franzosen am Mittwochabend kein einziges Mal das Wort Sozialismus in den Mund zu nehmen wagte, läßt tief in die seelische Verfassung des einstigen Chefs der Sozialisti-schen Partei blicken. Offenbar scheint ihm das Wort bereits zu weit abgewertet, als daß er es noch gebrauchen wollte. Er er-scheint als ein Mann, der mit dem Rücken an der Wand kämpft. Noch bittet er nicht um Mitleid, aber er erweckt es bereits.

Mitterrand ist erst zwei Jahre lang im Amt. Weitere fünf hat er noch vor sich. Noch bevor die Halbzeit um ist, weiß er, daß es mit dem Sozialismus, so, wie er und seine Jünger in den diversen Parteikreisen ihn sich in der Theorie erdacht hatten, nicht zu machen ist. Man kann eine Gesellschaft, die in jahrhundertelangen individuellen Traditionen und in vielen Einzelbereichen sozialer Privilegien verkrustet ist, nicht mit einem Federstrich und der alleinigen Magie des Wortes in eine egalitäre marxistische Gesellschaft verwandeln. Wer zweifelt, dies sei die Absicht der Sozialisten gewesen, lese ihre vielen Projekte, Manifeste und Wahlprogramme seit 1972

Man kann, ohne in langer Praxis den Umgang mit den wirtschaftlichen Unwägbarkeiten der inneren und außeren Front gelernt zu haben, nicht einfach Wachstum durch höheren Konsum dekretieren und diesen künstlich durch Almosenausschüttung aufbauschen. Auch um den Preis einer brutalen Umverteilung der Vermögen, die den produktiven Kräften der Nation die Luft und die Lust zum Investieren nimmt, geht dies nicht. Solche Maßlosigkeit muß mit Niedergang der Industrie, Wettbewerbsschwäche auf den Weitmark-ten, Erhöhung der Importe und damit Außenhandelsdefizit, letztlich mit Inflation und Arbeitslosigkeit bezahlt werden. Andere Sozialisten in anderen Ländern haben, weil sie prag-matischere Führer hatten, etwas länger gebraucht, um die-sen Circulus vitiosus in Gang zu setzen. Bei Mitterrand schloß er sich in etwas mehr als Jahresfrist als tödlicher Gitterzaun um Frankreich.

Der Ausweg aus dem Teu-felskreis konnte nur ein klassischer - und drastischer sein. Die Franzosen, ein stolzes Volk, sehen sich heute behandelt wie die Europäer der er-Nachkriegsjahre. Man sieht sie mit ihren Devisenkontrollen und ihren hohen Son-derabgaben wie die Aschen-brödel, ihr Land als einen der kranken Männer Europas an. Das hat man ihnen seit Jahrzehnten nicht mehr zugemutet. Was immer man an de Gaulle aussetzen kann, er hat Frank-reich wieder Selbstvertrauen und Weltgeltung verschafft, und seine Nachfolger konnten mit dem erworbenen Pfunde lange wuchern. Nicht so sehr, daß viele Versprechungen daß viele Versprechungen nicht eingehalten wurden, daß das Leben härter geworden ist, nehmen die Franzosen dem Sozialismus übel. Daß man seit zwei Jahren wieder über



Was von der Grandeur blieb: Mit-

Frankreich in der industriali-sierten Welt lächelt, ist ihnen unerträglich.

Mitterrand, ein kultivierter und sensibler Mann, fühlt dies sehr genau. Er gebrauchte im Fernsehen ein Wort, das früher von den Sozialisten viel verketzert wurde: Grandeur. Ein gro-Bes Projekt, sagte er, habe er der Nation im Augenblick nicht anzubieten, wo es zunächst um hartes Ackern, um Herauskommen aus der Talsohle gehe. Aber, warum nicht die Grandeur?

De Gaulle freilich benutzte das Wort in einem ganz be-stimmten Sinne. Er selber verkörperte die Größe Frankreichs, er hatte Frankreich aus tiefer Schmach wieder an die Seite der geachteten Nationen geführt und verlangte dafür blinde Gefolgschaft von den Franzosen, die sie ihm erst nach elf Jahren verweigerten.

Mitterrand ist den umge-kehrten Weg gegangen. Er hat ein Land, das nicht besser und nicht schlechter funktionierte als gleichbedeutende andere Länder, an den Rand des Ruins getrieben. Wenn er die Franzosen heute beschwört, die Grandeur des Vaterlandes nicht aus den Augen zu verlieren, so ist dies ein Eingeständnis der Schwäche. Der Appell an den revolutionären, anarchisti-schen Bodensatz des Nationalbewußtseins, mit dem er vor zwei Jahren seinen Sozialismus zum Triumph führte, ist dem Aufruf an Reflexe gewichen, mit dem zu allen Zeiten bürgerliche Politiker ihre Völker zu größerer Leistung zu motivieren suchten. Heute ver-langt Mitterrand nur noch Courage, Entsagung, Opferbereit-schaft und Patriotismus. Der triumphalistische Sozialismus hat sich in einen Sozialismus bittstellerischer Verzagtheit verwandelt. Aber war das je irgendwo anders, wo er einmal

triumphierte? Die Franzosen haben die Botschaft gehört und werden sie beherzigen. Es ist wenig wahrscheinlich, daß sie sich ihr beugen. Neue soziale Unrast bis in die Reihen der Polizei verdüstert den Horizont. Mitterrand hat ihn nicht aufzuhel-

# IM GESPRÄCH Rolf Berndt

# Neuer FDP-Organisator

Von Stefan Heydeck

Zweimal haben es die Freien De-mokraten bisher geschafft, Rolf Berndt per Telefonanruf zu überra-schen. Beide Male hatten sie dem Diplom-Volkswirt verlockende und nicht ausschlagbare Angebote gemacht. 1973 hatte ihn der damali-ge Bundeswirtschaftsminister

Hans Friderichs als persönlichen Referenten engagiert. Jetzt, genau zehn Jahre später, hat die FDP-Spitze den 37jährigen zum Bun-desgeschäftsführer der Partei gedesgeschäftstuhrer der Partei gemacht. Bei der Suche nach einem
Nachfolger für den zur FriedrichNaumann-Stiftung abgewanderten
Fritz Fliszar hatte sich der Friderichs-Nachfolger Otto Graf Lambsdorff an Berndt erinnert.

Der langjährige FDP-Kreisvorsitzende von Altenkirchen ist nach
gut zweisinhalbijähriger Tätigkeit

gut zweieinhalbjälmiger Tätigkeit als Energiereferent bei der Ständi-gen Vertretung der Bundesrepu-blik bei der OECD in Paris ohne Illusionen nach Bonn zurückge-kehrt. Er weiß, daß er trotz leerer Parteikassen und personeller Ein-sparungen die FDP wieder organi-satorisch auf die Beine stellen muß. Vor allem muß er – mit Blick auf die Wahlen in Hessen und Bremen - "sehr bald", so Berndt, eine "Trendumkehr" erreichen. Ob-wohl er schon gewisse optimistisch stimmende Signale sieht, ist er doch besorgt: "Das wird sehr

Schwierig."
Auf jeden Fall geht es ihm dar-um, daß in die Drei-Punkte-Partei "wieder Ruhe einkehrt". Berndt: "Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren." Als Siegerländer, so meint er, könne er von seinem Naturell her den Ausgleich zwischen den Flügeln herbeifüh-

ren. So versteht sich der neue Bun-desgeschäftsführer auch nicht als Mann eines bestimmten FDP-Spit-zenpolitikers. Berndt ist 1968 durch FDP-Chef Hans-Dietrich Genscher und Alt-Bundespräsi-dent Walter Scheel zu den Liberalen gekommen. Genscher hatte ihn damals am Rande einer Parteiveranstaltung angesprochen. Vom



pseldor pherrick kleinse

Das wird schwierig: Bundesge-schäftsführer Berndt

Mende-Nachfolger Scheel war er heeindruckt, weil unter dessen Führung die Liberalen besonders für "die Rechte des einzelnen" ein-

getreten seien.

1969, im Wahlkampf, wurde der damalige FDP-Geschäftsführer Friderichs auf ihn aufmerksam. Nachdem Berndt im Anschluß an sein Studium seine Geschäftsfüh-rerausbildung bei den Arbeitgeber-verbänden abgeschlossen hatte holte ihn Minister Friderichs nach Bonn. 1976 überließ er Berndt die Organisation seines Wahlkampfs Lambsdorff übernahm ihn zunächst als persönlichen Referenten und machte ihn 1978 zum Kabinettsreferenten im Ministerbüro.

Seine dritte Kandidatur in die. sem Jahr – nach 1972 und 1980 – für den Bundestag hatte Berndt zunächst ablehnen wollen. Er ent-schloß sich dann aber "wegen der besonderen Situation" nach den Koalitionswechsel doch dazu. Den Einzug ins Parlament verfehlte er knapp. Möglich, daß es ihm als Vertreter der neuen FDP-Genera-tion beim nächsten Mal gelingt Seine neue Tätigkeit sieht er ange-legt mindestens his zu den Wahlen 1987.

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

#### LE MATIN

Das Hauptverdienst der Erklärungen von François Mitterrand ist es, eine Reihe von Zweideutigkei-ten aufgelöst zu haben. Wer kann jetzt noch daran zweifeln, daß sich der Präsident persönlich und ohne Umkehr mit der Politik Mauroy-Delors identifiziert? Jetzt muß man von der Mitterrand-Politik sprechen... Aber zeigt sich der Staatschef nicht etwas zu optimistisch, wenn er davon spricht, den nationalen Elan nicht zu gefährman bisher kaum feststellen. Das Ziel des Präsidenten und seiner Regierung ist es, ihn hervorzuru-fen... Diese Mahnung wäre zweifellos effektvoller gewesen, wenn sie schon beim ersten Sanierungs-plan vor einem Jahr gekommen wäre. Kann die verlorene Zeit wieder eingeholt werden?

#### THE SUN

Die größte Boulevardseitung des König-reichs analysiert die Gründe, warum Frau Thutcher gewählt werden sollte:

Es gibt einen zwingenden Grund, warum die Tories einem Sieg bei der Unterhauswahl entge-gensteuern. Es ist nicht das Durcheinander bei der Labour Party. Es ist nicht der Reinfall der vielge-rühmten Allianz. Es ist nicht der rühmten Allianz. Es ist nicht der Falkland-Sieg, noch das Bezwingen der Inflation oder das Versprechen besserer Zeiten. Der einzige Grund ist eine Lady mit mehr Überzeugungskraft, Feuer und Courage als ein ganzes Parlament voll von wohlbekannten und die Zeit absitzenden Politikern, die uns seit dem Kriege deprimiert und heimgesucht haben. Margaret Thatcher steht über allem. Mehr als jeder andere Führer, seit Churchill die Nazis in Schach hielt, hat sie die Herzen, die Gefühle und die Vorstellungskraft der britischen

#### The Daily Telegraph

Die Tories sind gegenwärtig die einzige Partei, die den Eindruck vermittelt, sie sei geeignet fürs Regieren. Ihre Wiederwahl mit eine großen Mehrheit könnte in Großbritannien nicht nur einen dringend benötigten Wechsel in der sondern auch die Bedingungender politischen Auseinandersetzungen verändern. Ein konservativer Wahlsieg könnte auch (früher, als von manchen erwartet) eine Oppo-sition hervorbringen, die sich läutert, auffrischt und von Phantasien

# NEUE OSNABRŪCKER OZ ZEITUNG

Die gewaltsame Abschiebung des 29jährigen Pazifisten Roland Jahn markiert einen neuen traufgen Höhepunkt in der Kampagne der DDR gegen die Friedensbewe-gung. Sie ist zugleich ein exempla-rischer Fall für das Verhalten Ost-Berlins gegenüber Andersdenkenden. Denn hier entlarvt sich in aller Klarheit die intellektuelle Hillo-

sigkeit des zweiten deutscher Staates gegenüber den Friedens freunden, hier bestätigt sich die Skrupellosigkeit, mit der die Verfassung und die Rechte des einzelnen verletzt werden. Da die geistige Auseinandersetzung erfolgtos bleibt, kennen die Herrschenden als Alternative nur die Gewalt.

# Präsident Reagan segelt im Aufwind nach Genf Amerikas Ringen um Konsens – ein Signal für Europa / Von Thomas Kielinger

Das Angebot, das Präsident Reagan in diesen Tagen durch seinen START-Chefun-terhändler den Russen in Genf der Frage der NATO-Nachrü-stung zuletzt mehrfach bestä-tigt worden, etwa auf den jüng-sten NATO-Ministerratstagununterbreiten läßt, ist ein "Vergleich zur Güte" nach zwei Seiten hin: Einmal stellt es eine beträchtlich überarbeitete und mit großer Flexibilität ausgestattete Verhandlungsposition bei den strategischen Abrüstungsgesprächen dar. Es signalisiert zweitens in Richtung Kongreß die Bereitschaft des Weißen Hauses zur Überparteilichkeit (bipartisanship). Und man könnte einen dritten Adressaten nennen: Europas Friedensbewegte. Wer dieses Ringen um den richtigen Weg sieht, kann der noch ernsthaft behaupten, Amerika handle und verhandle nicht ernsthaft? Reagan hat den Zeitpunkt dieses Wechsels in Tonart und Auftreten gut gewählt, er befindet sich "in einem günstigen Klima", wie Senator Jackson es treffend beschrieb. Bestimmte Faktoren erhärten diesen Eindruck. So ist die Ent-schlossenheit des Westens in schläge aufgrund dessen, was

gen und, wichtiger noch, auf dem Wirtschaftsgipfel der Sie-ben in Williamsburg. Der sowjetische Versuch, unter Umgehung des Verhandlungsweges die westliche Position zu untergraben, stößt ins Leere.

Im amerikanischen Kongreß wächst die Neigung zur Solidarität mit dem Weißen Haus, wenn auch nur unter bestimmten Bedingungen Reagan hat intuitiv diese Voraussetzungen akzeptiert als den Preis, der zu zahlen ist, wenn so etwas wie innenpolitischer Konsens entstehen soll, das wirkungsvollste Mittel jeder Außenpolitik. Der Weg zur MX beispielswei-se, zur Modernisierung des amerikanischen strategischen Arsenals, war nur möglich mit Hilfe des Berichts der Scowcroft-Kommission. Reagan übernahm das gesamte Paket. Er ging sogar weiter und überihm die Scowcroft-Kommission und der Kongreß naheleg-Auch westliche Solidarität

fordert ihren Preis. Reagan entrichtete ihn am Mittwoch im Rosengarten des Weißen Hauses, als er mit fast werbendem Ton die Sowjets zum neuen Abrüstungsdialog einlud. In Williamsburg, das erfährt man jetzt doch, gab es einige sehr offene Empfehlungen an den amerikanischen Präsidenten, die rhetorischen Dezibel in Richtung Moskau zu senken.

Ob das, was da jetzt auf dem START-Tisch liegt, für Moskau einladend genug ist, wird sich erst noch zeigen müssen. Entscheidend bleibt der Hauptakzent "Flexibilität". Solch ein Ansatz läßt sich schwer zurückweisen, es sei denn, Moskau wolle sich als der Feind jedes Gesprächs hinstellen lassen. Über alles reden: das schließt sicher auch Beschwerden über die neuen START-Vorschläge mit ein. Die Unterbegrenzung der Sprengkopfzahl auf beiderseits nicht mehr als 2500 Stück bei den landgestützten Raketen hieße beispielsweise, daß Moskau das Rückgrat seines strategischen Arsenals, die über 6000 Spreng-köpfe auf fest verbunkerten Systemen, quasi zerschlagen müßte.

Die USA würden von dieser Unterbegrenzung bei den land-gestützten Raketen nicht betroffen, da sie in dieser Kategorie nur 2145 Sprengköpfe ins Feld führen. Dafür müßten sie größere Einschnitte beim seegestützten Arsenal hinnehmen, wo sie derzeit auf 4640 Sprengköpfe kommen. Aber die Einbußen können geringer eingeschätzt werden als die Moskau abverlangten Opfer im landgestützten Bereich.

Auch der bisherige Ausschluß von Bombern und Cruise Missiles gehört zu den umstrittenen Punkten. Per saldo betrachten die Sowjets die amerikanische Cruise-Missile-Dislozierung – augenblicklich im vollen Gange – mit noch größerer Sorge als die Ameri-

kaner den sowjetischen "Back-fire"-Bomber. Hier ist Raum zum Gespräch und zum Ausgleich, auch Raum zum weiteren Ausbau der amerikanischen START-Position.

Vielen Beobachtern im Kongreß verschlägt es den Atem mit welcher Verve Präsident Reagan in diesen Wochen die Abrüstungsthematik angeht Aber zum erstenmal scheint es dem Weißen Haus gelungen einen geeinten nationalen und internationalen Willen hinter bestimmten sicherheitspolitischen Konzepten zu versammeln. Das verleiht Stabilität und Stärke.

Die Sowjets behaupten seit langem, daß sie gerne mit verläßlichen Partnern Umgang pflegen mit Leuten, an denen man Maß nehmen kann. Hier kommt einer auf sie zu. Er heißt Ronald Reagan, und er sieht nicht wie der Verliere von 1984 aus. Jetzt ist die Zeit zuzugreifen. Kompromisse liegen in der Luft - oder neue Verhärtungen. Der Ball ist in Andropows Feld. isator



lachicher School & schi, weil unter de die laberalen beste Rochte der einzelten m Wallikampi, waisi

FIDE Geschafte
is auf ihn aufmen
i Bernalt in Antend
daum tenne Geschel
daum tenne Walle
m abnes rhotsen k
in internet Friderich
ton tennes Walle
ufff übernahm im

tion Serves wanted iff thermalm in: sperionlichen Reine thie ihr. 1978 Junk renten im Ministeria dritte Kandidater a - needs 1972 and 198 idestay latte Beng blehnen wollen E ch dann aber wege: en Situation nach; sweeter! doch dan! as Parlament verfele der neuen FDP.Ge n nachsten Mal & ae Tatigken nebrez lestens his zu den Ra

#### ANDERE

tore Fullion, senting s in Schach hield b en, die Gefühle m ing kraft der bas

#### Inily Telegra

mealeblee schätzt deleg

president gegenwärt. farte in der Ez t, and some capterfall me Carlo wahi me fiebebeit konnte alle Benedit has caret क्षत्रकृति । विकर्णन જુદ કેનાનાં હોતાર 💆 metric beingan the American algorithm Mary Konsett kenntile auch ditte There is twintlett einelt. A contract them the San metal and you Plant

TOST THRUCH ZETTUNG

ewin Marine Absolut traffe til blat fieben & Burt could make question of the Karry gerrett a Frederich tal contract cares 1.370 ali to .... tale trade i Amiersde The Control of die mie lie ktuele B fir werten deuts exemples des Par free to take 50 repriet and der de not be headed to Litarian Back turnic artuink til After the die the

mar Harrist E

printe, and rum? of Karman

. ... ART. Position Berefred tern ma

Vet-discillation wife.

Her. Bare gelief

quen minimie, quality Willell is

Vieta Paris

3erndt

# Düsseldorf – Zwischen Cimbern und Teutonen ein kleines Japan Von WILM HERLYN

azue Sakamoto formt ihre Finger zu zwei Kugeln. "Die linke Hand sind die Deut-schen, die rechte wir." Und dann

stößt sie mit den Fingerspitzen zusammen. "Ja, ja", sagt sie, "wir würden gerne mehr mit den Deutschen zusammensein..." und das folgende "aber" bleibt eine Zeitlang im Raum stehen. Wir sitzen bei ihr "zu Hause". Es

ist ein geborgtes Heim – seit zweieinhalb Jahren. Im feinen Düsseldorf-Oberkassel dort wo es nicht deutscher sein kann, wo die Stra-Ben nach den alten Germanen benannt sind, nach Cheruskern, Teu-tonen, nach Cimbern und Saliern, dort lebt die Familie Sakamoto. Isao, der Mann, ist Erster Ingenieur bei Hitachi, sie ist - traditionell -Hausfrau, die beiden Tochter Yukiüe und Erico, zwölf und zehn Jahre alt, gehen in die Japanische

Unser Fotograf Amadeus Gum-mersbach matt Kreise – einen gro-ßen für die Düsseldorfer, einen kleinen für die japanische Kolonie. Wo sie denn den japanischen Punkt hinmalen würde? In den großen Kreis hinein? Spontan deutet sie an den Rand, schiebt den kleinen Kreis gar außerhalb.

Dabei ist die japanische Kolonie gar nicht so klein, weder an Zahl noch an Gewicht. Knapp 5000 Japaner leben ständig in der nord-hein-westfälischen Hauptstadt, die längst den Ruf – nach New York – hat, Tokios größte Ausland-skolonie zu sein. Aber auch wenn sie auffallen im Stadtbild: Sie bleiben am liebsten unter sich, privat wie im Geschäft. Da ist die aufgeschlossene Kazue Sakamoto eher die Ausnahme. Nicht Integration lautet die Devise, sondern im Ver-borgenen zu verdienen und zu feiern, scheint den meisten der rechte Weg zn sein.

Emsig und zielstrebig haben Nippons Töchter und Söhne vor gut zwei Jahrzehnten begonnen, Düsseldorf zu ihrem größten und bedeutendsten Handelsstützpunkt in Europa zm machen. In den etwa 250 Firmen-Niederlassungen (geschätzter Jahresumsatz: mehr als 6 Milliarden Mark) beschränken sich die meist 30 bis 40 Jahre jungen Japaner aber nicht auf Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen oder die Bundesrepublik: Ihr Revier ist Westund Osteuropa, ihr Domizii am Rhein nur Ausgangsbasis.

Als die Japaner vor etwa zwanzig Jahren ihren Import auf Investitionsgüter, konzentrierten, kamen sie auf diese Weise mit den Maschinenproduzenten des Industriegebietes an Rhein und Ruhr ins Geschäft. Da lag es nahe, sich auch gleich an den "Schreibtisch des Reviers" za setzen. Dazu erkannten die Japaner schnell den Standortvorteil, nur wenige Stunden entfernt zu sein von Paris und Brüssel und den Seehäfen Rotterdam und

Größtes Hindernis zur Integration ist die Sprachbarriere. Als Ka-zue kurz vor November 1980 erfuhr, daß ihr Mann bald in

Deutschland arbeiten sollte, verstanden beide noch kein einziges Wort der fremden Sprache. Der Hausherr, in seinem Betrieb fast nur unter Japanern, brauchte Deutsch auch nur wenig, seine Frau dagegen mußte sich sehr umgewöhnen. Sie tut das noch heute mit einem zerfledderten Worter-

Dabei hatten die Sakamotos noch Glück. Denn sie konnten in der Oberkasseler Cimbernstraße die Wohnung eines Rechtsanwaltes und Schriftstellers mieten, der durch seine häufigen Asien-Reisen die Mentalität der Japaner kannte. Und seine Haushälterin Christine Brok hat nach seinem Tode die Funktion des Dolmetschers übernommen, ist Ratgeber und Stütze

Denn Kazue Sakamoto will nicht nur in den japanischen Geschäften in Oberkassel einkaufen, wo die Hausfrauen zweimal in der Woche am Barbarossaplatz Schlange stehen, wenn Thunfisch frisch vom Pariser Großmarkt kommt. Sie will auch zum "Allkauf" oder zum Tante-Emma-Laden um die Ecke. Und sie will auch deutsch kochen: Brat-kartoffeln oder Eisbein. Das lernt sie bei einem Kurs im Japanischen

Wieviel Deutsche sie denn kenne? Außer Christine Brok? Ein höfliches Lächeln, ein Achselzucken. Doch dann fällt ihr ein: Sie spielt Badminton bei "Post Düsseldorf". Ob sie denn nicht nach dem Sport mit den deutschen Vereinsmitglie dern noch in eine Gastwirtschaft gehe, das sei doch üblich? Und etwas trinke, Wein vielleicht? Nein", lacht sie, "ich trinke Bier." Aber die Badminton-Freunde fragen kaum, "und sie sprechen so schnell", das könne nur eine japanische Mitspielerin verstehen -"und die übersetzt – aber selten". Ïsao Sakamoto dagegen spielt Tennis – natürlich im Japanischen Club - unter sich.

Auch wenn die Japaner ein eher strenges Matriarchat kennen – Dr. T. Oshio, Germanistik-Professor an der Chuo-Universität, erzählte kürzlich bei einem Vortrag im Düsseldorfer Industrie-Club: "Ich selber muß jeden Morgen meine Frau um das Zigarettengeld bitten oder betteln. Ich weiß wohl, daß unser Haushaltsgeld unter meiner Verwaltung nie ausreichen würde" -so leiden Nippons Töchter noch unter einer Lebensweise ihrer Ehemänner, die für viele Deutsche ungewöhnlich ist. Es ist üblich, daß die Manner nach ihrem häufig Zehn- oder Mehr-Stunden-Tag noch Geschäftsbesuch empfangen

Düsseldorfs Gastronomie kein Mangel. Bevorzugt aber wird das Nippon Kan" oder "Daitokai", das mit dem Slogan wirbt: "Japan ist näber, als Sie glauben". Da wird noch strenges traditionelles Eßritual gepflegt mit Strumpfgang, heißen Tüchern zum Händewaschen, Schneidersitz und Stäbchen. Das hindert die Düsseldorfer nicht, es

und die Partner in ein Restaurant

ohne Frauen einladen.

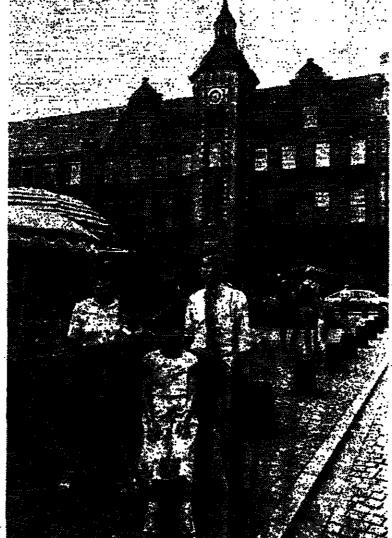

latz; das ist für die Di

aaner in der Stadt FOTO: AMADEUS GUMMERSPACI

auch emmal - trotz hoher Preise zu probieren. Übrigens: Zentrum japanischer

Koch- und Kommerzkunst ist die <u>Immermann- mit ihren Nebenstra-</u> Ben. Dort hat sich alles etabliert, was Rang und Namen hat vom Lebensmittelgeschäft über Banken bis hin zum Generalkonsulat, von dem Diplomaten Tadao Araki auf das umsichtigste geführt. Araki ist in seinem Verständnis

für Sorgen und Nöte beider Seiten ein Glücksfall für die Düsseldorfer wie für seine Landsleute. Die Japanische Woche, die heute in Düsseldorf eröffnet wird, löst in ihm ganz besondere Erinnerungen aus. Denn als er nach dem Studium vom Tokioter Auswärtigen Amt zur Phillipps-Universität nach Marburg zu weiteren Studien entsandt wurde, betrat er nach langem Flug über die Südroute Manila-Beirut-Rom in Düsseldorf deutschen Boden: "Also war für mich vor 27 Jahren Düsseldof genau das Tor für Deutschland und Europa."

"Klein-Japan" um die Immer-mannstraße wird beherrscht vom Deutsch-Japanischen Zentrum" – ein aluminiumheschichtetes Luxus-Hotel und Geschäftszentrum. Als es für etwa 180 Millionen Mark 1978 gebaut wurde, bewies sich die sprichwörtliche Höflichkeit der er aus dem Land henden Sonne: Als die Arbeiten begannen, entschuldigten sich die Bauherren schriftlich bei den Anliegern für die zu erwartenden Staub- und Lärmbelästigungen und erboten sich, die Kosten für Fensterputz und Autowäsche zu

Am unkompliziertesten sind die Kinder: Sie spielen Fußball mit

mit Luxushotel und Geschäften ist das Herz der japanischen Kolonie. FOTO: CAROLINE BRECH

ihren dentschen Alterskameraden wachsen zweisprachig auf (selbst die Türschilder in der japanischen Schule sind zweisprachig) und richten auch gemeinsame Sportfeste aus. Die "Deutsch-Japanische Gesellschaft" bemüht sich rührig um Kontaktpflege – aber irgendwie sind das Rheinische und das Jasenische und das Jasenische und das Jasenische und das Jasenische und das Japanische doch zu wesensfremd.
Da mag es eine Ausnahme sein,
von der Engelbert Oxenfort berichten kann. Der Sprecher des Hotelund Gaststättenverbandes in der Altstadt und Besitzer des berühmten Weinhauses "Tante Anna" ist gleichzeitig Baas (Vorsteher) der Mundartfreunde Düsseldorfs: "Anläßlich des Ausflugs der Mundartfreunde vor einigen Tagen ins Münsterland konnte ich auch das Ehepaar Kuni und Fhio Yamane begrüßen. Beide sind Mitglieder des Vereins, und Herr Yamane hielt sogar eine kleine Rede in Düsseldorfer Platt." Wie's geklungen hat, berichtete er nicht.

Er ist – wie seine Kollegen in der Altstadt. – zufrieden mit den Gä-sten aus Fernost: "Sie sind begei-sterte Weintrinker, man muß sich immer über ihre Sachkenntnis

Aufregung gab es in Düsseldorf im letzten Jahr, als der Frankfurter Oberbürgermeister Walter Wallmit seinem Düsseldorfer Amtskollegen und Parteifreund Jupp Kürten um Nippons Gunst warb. Auch er hätte gerne eine etwas größere japanische Kolonie an der Main-Metropole – jetzt noch 1000 Mann stark. "Nihon kigyoo shinshutsu wo kangei suru Frankfurt-shi". lockte Wallmanns Werbung Werbung: Frankfurt heißt die japanischen Firmen herzlich willkommen." Dann warf er die Leine aus, an der die Japaner festmachen sollten: Seine Stadt wolle auch eine japanische Schule bauen. Doch Nippon bleibt Düsseldorf treu.

Auf ewig treu bleiben allerdings die wenigsten – denn für viele ist der meist dreijährige Deutschland-Aufenthalt nur eine Stufe auf der Karriere-Leiter. Der Job ist das Wichtigste, das eigene Vorwärts-kommen – nicht im Ausland irgendwo Wurzeln schlagen.

Und so freuen sich gerade die Japaner auf diese Woche in der sie den Düsseldorfern die farbige Pa-lette ihres Könnens anbieten und zeigen können – nicht nur Computer, sondern auch Kunst. Vor allem viel Kultur, vom Moskautheater bis zu Konzerten, aber auch Sport und ein internationales Go-Turnier. Als Höhepunkt – natürlich – der "Rhein in Flammen", wenn die japanischen Pyrotechniker ein einmaliges Riesen-Feuerwerk am 18. Juni anzünden. Das wird bei vielen Heimweh wecken - vielleicht auch bei einer, die es bisher noch nicht verspürt hat - bei Kazue Saka-

# Der Meisterspion kratzt am Mythos der kroatischen KP

هكالمن الأحمل

Von CARL G. STRÖHM in kommunistischer Meister-spion, ein Gegenspieler und zugleich Freund Titos, ein Vertrauensmann der Sowjets - das war Josip Kopinic, dessen Name bisher nur einigen Eingeweihten in der jugoslawischen KP und im sowjetischen Geheimdienst bekannt wurde. Jetzt haben die Memoiren dieses Mannes, die erst nach dem Tode Titos erscheinen durften - bis zuletzt hatte der inzwischen verstorbene kroatische Altkommunist Vladimir Bakaric sich vehement gegen eine Veröffentlichung ausgesprochen –, in Jugoslawien heftige Debatten und Polemiken ausge-löst. (Vjenceslav Cencic: "Enigma Kopinic", 2 Bande, Verlag Rad, Belgrad 1983)

Kopinic lebt heute als pensio-

nierter Werftdirektor an der Küste Istriens - gemeinsam mit seiner Frau Stella, einer Griechin, die ihm von den Sowjets als Funkspezialistin zugeteilt worden war und die er später beiratete. Während des Zweiten Weltkrieges war Kopinic einer der erfolgreichsten sowjetischen Agenten in Europa und zugleich Verbindungsmann zwischen Moskau und der jugoslawischen Partei. Aus einer Villa in dem von den Deutschen besetzten Zagreb (Agram) - damals Hauptstadt des mit dem Dritten Reich verbündeten "Unabhängigen Staates Kroatien" – setzte Kopinic fünf Jahre lang, bis August 1944, 5600 Funksprüche nach Moskau ab: Zuerst an die Komintern und deren Chef Georgi Dimitrow (Deckname: "Großvater"), dann an die sowjetische militärische Abwehr - und manchmal auch direkt an Stalin (Deckname: "Chosjajn" - Hausherr). Nie gelang es den Deutschen, den Code des Geheimsenders von "Vazduh" (Luft) zu knacken – und noch weniger, den Sender ausfindig zu machen.

Die Biographie dieses Kampfers in drei Revolutionen und drei kommunistischen Parteien, dieses Soldaten dreier Staaten und zweier Kriege" (so wird er uns hier vorgestellt), zeigt Kopinic als eine schillemde, in vieler Hinsicht undurchsichtige Figur. Der junge Mann, der in der königlich-jugoslawischen Kriegsmarine der dreißiger Jahre die ersten kommunistischen Untergrundzellen bildete und bereits damals eine bemerkenswerte Fähigkeit zu konspirativer Arbeit entwickelte, geht nach einer Mos-kauer Schulung nach Spanien, wo gerade der Bürgerkrieg ausgebrochen war.

Unter dem Decknamen "Valdes" gehört Kopinic zu den Organisatoren des Kampfes gegen Franco und gegen "Abweichler" in den eigenen Reihen. Kopinic stand damals in der Hierarchie - wahrscheinlich sicher aber der Kommunistischen Internationale – weitaus höher als Tito, den er noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in Moskau

Als 1941 der deutsche und italienische Angriff gegen Jugoslawien beginnt, ist Tito Generalsekretär der illegalen KP Jugoslawiens, während Kopinic für die Komintern den Geheimsender in Zagreb unterhält. "Ich hatte meine Späher in Wien und Berlin, ja sogar in der "Wolfsschanze", Hitlers Hauptquartier an den Masurischen Seen", behauptet Kopinic heute. "So war der persönliche Sekretär eines der hohen Funktionäre der Gestapo mein Mann. Für mich arbeiteten König, Heinrich und Müller - hervorragende Gestapo-Funktionäre . . Deshalb konnte Kopinic viele deutsche militärische Operationen an die Alliierten, vor allem an die Sowiets verraten

Am 22. Juni 1941 beginnt dann der deutsche Angriff auf die Sowjetunion – und damit eine entscheidende Phase in der Tätigkeit des Geheimfunkers. Tito bereitet damals in einer Belgrader Villa, unter den Augen der ahnungslosen Deutschen, den Partisanenkampf vor. In Zagreb aber, wo Kopinic unermüdlich seine Funksprüche absetzte, war die illegale KP Kroatiens offenbar nicht bereit, der Aufforderung Moskaus zum sofortigen Aufstand und zu drastischen Sabotage-Akten nachzukommen. Das

Zögern der kroatischen Genossen ging soweit, daß Kopinic den damaligen kroatischen Parteisekretär Rade Koncar (der später von den Italienern erschossen wurde) für einen Agenten der Deutschen oder der Ustascha, der kroatischen Faschisten, hielt.

Fast drohend schreibt Kopinic

an Tito in Belgrad: "Hier (in Za-

greb) sabotieren Deine Freunde

jegliche Arbeit...Für das alles bist natürlich auch Du verantwortlich..." Und aus Moskau kommt ein Funkspruch an Kopinic: Die Position des ZK Kroatiens ist feige und verräterisch..." Am 8. Juli 1941 – der deutsche Vormarsch in die UdSSR ist in vollem Gange funkt Kopinic an den "Großvater" in Moskau über die Lage in Kroatien: "Eure Direktiven werden von der hiesigen Führung (der KP) weder in Taten noch in Worten anerkannt...Ich habe Kontakt zu den unteren Organisationen. Ich bitte um Genehmigung zu helfen, damit Ordnung gemacht wird. Bis jetzt habe ich keinen Kontakt zu Walter

Damit beginnt eine seltsame Operation der Sowjets. Offenkun-dig im Auftrag Moskaus spaltet Kopinic die kroatische Kommunistische Partei und spielt das Ortskomitee Zagreb gegen das Zentralkomitee Kroatiens aus, ja es erfolgt sogar eine organisatorische Trennung beider Gruppen. Damals befanden sich etwa hundert prominente kroatische Kommunisten in einem Lager des Ustascha-Regimes, im Schloß Kerestinec, unweit von Zagreb, in Haft. Als das Ustascha-Regime beginnt, die ersten zehn KP-Aktivisten als Vergeltung für kommunistische Anschläge auf kroatische Polizeibeamte zu erschießen, faßt die Partei den Beschluß, die übrigen Häftlinge gewaltsam zu befreien. Da aber die kroatische KP gespalten ist, das

und Gestapo-Haft verriet er zahlreiche Organisationen und Personen der KP an die Deutschen und die Kroaten. Er unterschrieb sogar einen Verpflichtungsschein, in Žukunft für den deutschen Geheimdienst zu arbeiten. Noch im Verlauf des Krieges wurde Hebrang mit anderen Kommunisten gegen gefangengenommene deutsche Offiziere ausgetauscht. Hebrang, der zwar Kommunist, aber zugleich kroatischer Nationalist war, spielte als Mitglied der obersten Führung der KP Jugoslawiens und der neuen Belgrader Tito-Regierung auch nach 1945 eine wichtige Rolle.

Kopinic, der einen der führenden Geheimpolizisten des Ustascha-Regimes, Tibor Wasko, "umgedreht" hatte, wußte durch diesen, daß Hebrang mit den Deutschen und dem kroatischen Regime kollaboriert hatte. Auch die Sowiets, denen die Gestapo-Akten in Berlin in die Hände gefallen waren, wußten dies - und sie veranlaßten oder zwangen Hebrang, auch für sie zu arbeiten. Deshalb sprach sich Andrija Hebrang beim Ausbruch des Konfliktes zwischen Tito und Stalin 1948 für Moskau aus und starb ein Jahr später unter niemals ganz geklärten Umständen in einem kommunistischen Gefängnis Jugoslawiens.

Der sowjetische Geheimdienst, so behauptet Kopinic heute, habe über den sowjetischen Obersten Rak unbedingt an den ehemaligen Ustascha-Geheimpolizisten Wasko herankommen und diesen in die Sowjetunion entführen wollen, weil er der einzige überlebende Belastungszeuge gegen Hebrang war und weil Moskau den kroatischen KP-Mann - in voller Kenntnis von dessen Gestapo- und Ustascha-Verbindungen – decken wollte. Kopinic aber hielt Wasko in einem Gefängnis des damaligen jugoslawischen Polizeichefs Rankovic so



Agenten und zugleich Yerbindungs Moskav und der seiner späterer Frow Stella setzte er in fün Jahren 5600 Funksprüche Erst nach de Tode Titos

Josip Kopinic

Weltkrieg

einer der

war im Zweiter

von Moskau "verdammte" Zentralkomitee nicht eingeschaltet wird und nur das Zagreber Ortskomitee unter Führung und Initiative von Kopinic die Aktion leitet, endet das schlecht vorbereitete Unternehmen mit einem Fiasko: Die neunzig Kommunisten werden von den Ustascha innerhalb weniger Tage wieder zusammengefangen und bis auf drei Mann erschossen. Der "Fall Kerestinec" lastet heute noch als schwerer Schatten auf der KP Kroatiens.

Bei Tito, der damals wie gesagt, weit entfernt in Belgrad weilte, entstand nun der Eindruck, daß Kopinic, am Ende auch ihn selber als Generalsekretär der KP Jugoslawiens stürzen und sich im Auftrag Moskaus an seine Stelle setzen wollte. Dieses Mißtrauen blieb, und so kam es, daß Kopinic später in den Reihen der jugoslawischen Kommunisten niemals Karriere machen konnte.

Der zweite Fall, in den Kopinic verwickelt war, ist in jugoslawischen KP-Kreisen als \_Affäre Hebrang bekannt. Andrija Hebrang stieg während des Zweiten Weltkrieges zum illegalen Parteisekretar Kroatiens auf. 1942 wurde Hebrang verhaftet. In der Ustaschalange versteckt, bis die Stunde der Abrechnung mit Hebrang gekommen war.

Alle solchen "Enthüllungen"

können der heutigen kroatischen KP-Führung natürlich keineswegs recht sein, weil sie viele alte Wunden wieder aufreißen. Die Kopinic-Biographie hat den Partisanen-Mythos erheblich angekratzt - und vor allem die Behauptung entkräftet, wonach in Kroatien das ganze Volk auf der Seite der Partisanen und Kommunisten stand. So schrieb Edvard Kardelj, Titos langjähriger Vertrauter und später "zweiter Mann" Jugoslawiens, am 23. Februar 1942 aus Zagreb über die Lage in Kroatien an Tito: "In einer Situation wie der jetzigen muß man bestätigen - auch wenn es schwerfällt -, daß ein guter Teil der kroatischen Massen zum bewaffneten Kampf gegen uns (Kommuni-sten) bereit ist."

Somit ist der "pensionierte" Komintern-Agent Kopinic auf seine alten Tage noch einmal zum politischen Fall geworden. Diesmal geht es um die "kroatische Frage" innerhalb Jugoslawiens und um die Rolle Moskaus in diesem Bereich: die vergangene und vielleicht zukünftige Rolle.

**99** Kaufen Sie jetzt ausgewählte deutsche Aktien. Mit DEKAFONDS. 99



Die deutschen Aktienkurse sind seit August letzten Jahres kräftig gestiegen. Aber der Kursaufschwung ist damit sicher noch nicht zu Ende, meinen Fachleute. Noch haben deutsche Aktien ein erhebliches Kursanstiegs-Potential. Nicht alle, aber viele.

Welche Sie also kaufen sollen? Darum brauchen Sie sich nicht zu sorgen, wenn Sie Ihr Geld in DEKAFONDS anlegen. Denn DEKAFONDS ist eine von Börsenprofis zusammengestellte Auswahl deutscher Aktien. Maßgeblich für die Auswahl sind Chancen auf steigende Dividenden-Erträge und auf überdurchschnittliche Kursgewinne.

<u>Ihr Geldberater bei der Sparkasse empfiehlt daher: Jetzt</u> DEKAFONDS kaufen. Sprechen Sie mit ihm darüber. Am besten

Wenn's um Investment geht – Sparkassenfonds

ein Ver alit che ger. tive ein une so nox pos jets um vos des ste orc Hö aul fal

# Ruhr-Offensive an

Chef der FDP in NRW: Auf Zielgruppen beschränken

An Selbstbewußtsein mangelt es Jürgen Wilhelm Möllemann nicht, und vielleicht tut das dem FDP-Landesverband, den er seit knapp zwei Monaten führt, gut. Mit 22 000 Mitgliedern stellt die nordrhein-westfälische FDP nach wie vor die stärkste Parteiformation im Bundesgebiet. Den Aderlaß von 2000 Mitgliedern im Zusammenhang mit der Bonner Wende hat sie inzwischen verkraftet.

Für den forschen Fallschirmspringer werden die kommenden zwei Jahre zur Nagelprobe. Unter ihrem letzten Vorsitzenden Burk-hard Hirsch verfehlten die Liberalen bei der Landtagswahl 1980 um 1701 Stimmen den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde, seitdem sind sie nicht mehr im Landtag vertreten. Die als Ersatz für eine eigene Fraktion gebildete außerparlamentarische "Parlamentarische Ar-beitsgemeinschaft" (PAG) verkümmert. Im Verein mit Graf Lambsdorff brachte Möllemann seine Mannen immerhin wieder auf einheitlichen Kurs. Seine Wahl zum Landesvorsitzenden in Leverkusen Ende April mit 265 von 396 Delegierten-Stimmen gilt als acht-

Kritiker halten ihm entgegen, er müsse eigentlich sein Amt als Staatsminister im Auswärtigen Amt aufgeben, um sich ganz auf die neue Aufgabe konzentrieren zu können. Möllemann antwortet ihnen: "In internationalen Verhandlungen gewinnt man Erfahrungen, die einem auch bei Verhandlungen an Rhein und Ruhr nutzen kön-nen." Und: "Meine Lernfähigkeit ist noch nicht erschöpft, und schnell lernen mußte ich schon immer. Herr Rau und Herr Worms werden schon merken, daß hier keine leere Hülse anmarschiert

Daß es mit Sprüchen allein nicht getan ist, weiß Möllemann. Um zu einer effektiveren Arbeit zu kommen, wird er am 11. Juni die PAG auflösen und durch fünf Arbeitskreise ersetzen. Den neuen Stil in seiner" FDP markierte er mit einem Satz: "Die Vorsitzenden dieser Arbeitsgruppen ernenne ich." Außerdem wird er eine Kommission für Kommunalpolitik unter

WILM HERLYN, Düsseldorf Leitung des stellvertretenden Landesvorsitzenden Rudolf Wickel (Bonn) einrichten Eine Kommission für Landespolitik will er selbst leiten.

Für die Zeit nach der Hessen-Wahl im September ("da wollen wir nicht nur unterstützen, son-dern auch lernen") kündigt Möllemann eine Offensive im Ruhrgebiet an. Die ist für die FDP auch bitter notwendig: Bei der Kommu-nalwahl 1979 sank der Anteil der FDP in NRW auf 6,5 Prozent ab, bei der Europa-Wahl im Juni 1979 mußte sie sich sogar mit 5,8 Pro-zent begnügen. Und auch das schmeichelhafte Ergebnis der Zweitstimmen bei der Bundestagswahl am 6. März (6,4 Prozent) kann nicht über die Katastrophe beim Anteil an Erststimmen (2,5 Prozent) hinwegtäuschen. Im Revier ist die FDP mancherorts völlig verschwunden, sie hat den Grünen Platz gemacht.

Das Erststimmen-Ergebnis der letzten Bundestagswahl läßt Böses ahnen. Denn bei den Kommunalwahlen 1984, den Europa-Wahlen 1984 und den Landtagswahlen 1985 gibt es kein Stimmen-Splitting.

Im Herbst will es Möllemann mit der Wahrheit versuchen: "Wir dür-fen nicht jedermanns lieb Kind das wäre tödlich." Er legt sich fest: "Die Konzentration auf Stahl und Kohle reicht allein nicht. Das Aufrechterhalten der jetzigen Subventionen bindet so viele Mittel, daß man sich entscheiden muß, ob man den Leuten im Revier weiterhin Sand in die Augen streuen will, der dann bald auch so teuer sein wird, daß niemand ihn mehr bezahlen kann."

Möllemann peilt für die Land-tagswahl 1985 sieben bis acht, höchstens zehn Prozent der Wähler an, vor allem die sozialen Aufsteiger und Mittelständler. Möllemann sagt: "Auf diese Zielgruppen müs-sen wir uns beschränken und den anderen 90 Prozent, wenn's not tut, auch kräftig vor's Schienbein tre-ten." Die FDP solle sich besonders für die Bildungspolitik einsetzen. Für eine Koalitionszusage ist es nach Möllemanns Auffassung noch zu früh. Seine Philosophie ist: "Wir sehen aufmerksam zu, wie uns die anderen Parteien behandeln."

# Möllemann kündigt eine ÖTV-Führung zählt ihre Erfolge in der Tarifverhandlung auf

Wird die Empfehlung des Schlichters morgen wieder abgelehnt, folgt eine Urabstimmung

Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann hofft noch immer auf eine Billigung der Schlich-tungsempfehlung für den öffentli-chen Dienst durch die Große Tarifkommission der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) am Samstag in Stuttgart. In der vergangenen Wo-che hatte die ÖTV den inzwischen zum formellen Angebot der öffentlichen Arbeitgeber erhobenen Schlichterspruch abgelehnt, sich aber Bedenkzeit bis zum 11. Juni erbeten. Lehnt die Große Tarifkommission am Samstag das An-



Innenminister Friedrich Zimmermann

gebot - durchschnittlich 2,56 Prozent mehr Lohn in drei Stufen bei 18 Monaten Laufzeit, Urlaubsverbesserung und verbesserter Kündigungsschutz für Arbeiter – erneut ab, so müßte konsequenterweise eine Urabstimmung als Voraussetzung für einen Streik folgen.

Vor dem Innenausschuß sagte Zimmermann in dieser Woche: Ich habe die Hoffnung, daß sich die Lösung trotz der gewerk-schaftsinternen Bedenken gegen die 18monatige Laufzeit doch noch auf diesem Wege finden läßt." Die öffentlichen Arbeitgeber - Bund, Länder und Gemeinden - hätten dem Ergebnis ebenfalls nur "nach schwierigen internen Erörterungen" zugestimmt. Bekannt ist, daß auch Bundeskanzler Kohl in die Meinungsbildung der öffentlichen

GÜNTHER BADING, Stuttgart

Bundesinnenminister Friedrich
immermann hofft noch immer

Zimmermann meinte weites, er betrachte es als eine "Schwer-punktaufgabe", die Leistungsfä-higkeit des öffentlichen Dienstes zu erhalten und seine Verläßschkeit zu bewahren. "Grundlage hierfür ist das Vertrauen der Angeliöri-gen des öffentlichen Dienstessauf sachgerechte Behandlung und das Gewerkschaften." Sachgerechte Behandlung sei in einer Zeit be-sonders wichtig, in der der öffentliche Dienst von empfindlichen Sparmaßnahmen getroffen werde.

Zimmermann machte deutlich, daß unter seiner Amtsführung alle Lõsungsansätze "ausscheiden", die "das Beamtenverhältnis im Vergleich zum Arbeitnehmerverhältnis im öffentlichen Dienst abwerten". Auch Bundeskanzler Kohl hatte in seiner Regierungser-klärung die Gleichbehandlung von Angestellten, Arbeitern und Besinten zugesichert. Weiter lehnte Zimmermann jede leistungsfeindliche Nivellierung bei den Einkommen über Sockel-, Einmal- oder Festbeträge bei der jährlichen Einkommensanpassung ab.

Die Stärkung der Leistungsfä-higkeit des öffentlichen Dienstes nannte der Minister als besonderes Anliegen. Er berichtete dem Ausschuß, daß er inzwischen mit dem Personalrat seines Ministeriums eine Dienstvereinbarung über ein neues Beurteilungsverfahren geschlossen habe, das später auf sei-nen gesamten Ressortbereich aus-gedehnt werden solle. Ziel sei ein einheitliches Beurteilungswesen in der gesamten Bundesverwaltung. Das neue Beurteilungsverfahren entspreche modernen arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen; es beziehe die Mitarbeiter stärker ein als bisher. "Verbunden mit einer besseren Darstellung der individu-ellen Leistung und Befähigung dient es somit auch stärkerer Motivation der Mitarbeiter."

Die ÖTV-Führung hat inzwi-schen in ihrem Mitgliedermagazin die Punkte herausgestellt, die für eine Annahme des Tarifangebots durch die Gewerkschaft sprechen. Die Vorsitzende Monika Wulf-Mathies und ihr Stellvertreter Sieg-fried Merten hatten schon in der Tarifkommission für diese Billi-gung gekämpft. Im ÖTV-Magazin

aufgeführt:

Das Lohndiktat '83 wurde gebrochen

werden folgende Erfolgspunkte

es gibt keine Lohnpause die Lohnleitlinie ist vom Tisch
 die längere Laufzeit macht den Versuch der Bundesregierung zunichte, durch die Eckwertbeschlüsse zum Haushalt überhaupt keine Lohn- und Gehaltserhöhun-



**OTV-Versitzende** 

• trotz der Verlängerung der Laufzeit haben wir den Rücken frei, im Jahre 1984 gemeinsam mit den anderen DGB-Gewerkschaften Arbeitszeitverkürzungen anzu-

 die vorgesehene Urlaubsverlängerung bringt uns dem Ziel näher, für alle Arbeitnehmer einen Urlaub von 30 Arbeitstagen zu erreichen

• die Arbeitgeber haben einem Teil unserer Forderungen zur Ar-beitsplatz- und Einkommenssicherung entsprochen.

Entscheiden muß allerdings die Große Tarifkommission am Samstag in Stuttgart, die sich am 1. Juni ich langer, kontrovers geführter Diskussion mit 57 gegen 47 Stim-men gegen die Annahme dieses Ergebnisses ausgesprochen hatte.

# Hessen notfalls für deutschen Alleingang

Bleifreies Benzin beschäftigt heute den Bundesrat

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Die Autoabgase, pro Jahr zur Zeit in der Bundesrepublik Deutschland 1,4 Millionen Tonnen Stickoxide, Millionen Tonnen Kohlenmonoxide und 650 000 Tonnen Kohlenwasserstoffe, sind heute ein beherrschendes Thema an-läßlich der Bundesratssitzung. Eine Initiative des Landes Hessen hat hier hektische Geschäftigkeit

hervorgerufen.
In einem Entschließungsantrag
von Hessen wird vorgeschlagen,
durch eine Senkung des Steuertarifs um 0,05 Pfennig je Liter die Einführung bleifreien Benzins zu fördern Das Gesetz soll am 1. Januar 1985 in Kraft treten. Autos, die dieses umweltfreundliche Ben-zin tanken, müßten mit einem Katalysator (Anschaffungspreis rund 1000 Mark) ausgerüstet sein, Tank-stellen müßten (neben Normalbenzin, Super und Diesel) eine vierte Tanksäule bekommen.

Außerdem hat Hessen einen Entschließungsantrag eingebracht, mit dem "gewissermaßen als Schrittmacher für künftige europäische Regelungen" die Bundes-regierung aufgefordert wird, schon jetzt eine für von 1987 an produzierte Fahrzeuge gültige Regelung der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung zu erlassen, die drastisch gesenkte Grenzwerte für Kohlenmonoxide, Kohlenwasserstoffe und Stickoxide enthält. Am 17. Mai hat daraufhin auch

das Land Baden-Württemberg eine Entschließung des Bundesrates zur Reduzierung der Schadstoffe im Automobilabgas" vorgelegt. Der Unterschied: Das Ziel soll nicht im nationalen Alleingang, sondern im Rahmen der Europäi-schen Gemeinschaft angegangen werden. Die beteiligten Ausschüsse empfehlen dem Bundesrat, diese Entschließung anzunehmen, während bei den hessischen Anträgen der federführende Finanzausschuß, der Ausschuß für innere Angelegenheiten und der Wirtschaftsausschuß empfehlen, diese Entwürfe nicht beim Deutschen

Bundestag einzubringen. Hessen sieht darin "Taktiken bezüglich des bevorstehenden Monats September". Am 25. September ist in Hessen Landtagswahl. Die unionsregierten Länder wür-

den ihre Ablehnung der hessischen Vorstöße in den Ausschüssen damit begründen, daß eine nationale Regelung "rechtlich problematisch und praktisch nicht sinnvoll" sei Im Agrarausschuß aber hätten die selben Länder eine Modifikation des baden-württembergischen Antrags dahingehend vorgeschlagen, daß die Bundesregierung nationale Maßnahmen ergreifen solle, wenn die Europäische Gemeinschaft bis zum 31. März 1984 keine verbesserte Umweltschutzregehing in Kraft

Um die Verwirrung vollständig zu machen, hat das Land Nieder sachsen abweichend von den übri-gen unionsregierten Ländern eine Sonderregelung vorgeschlagen. Rs hat den Antrag gestellt, die Bera-tung der betreffenden Tagesordnungspunkte zu vertagen.

In dieser Haltung sehen Regierungskreise von Baden-Württemberg den Versuch einer Art Wiedergutmachung. Niedersachsen hat sich vor kurzem beim "Abschmettern" eines Antrags der SPD-re-gierten Länder bervorgetan, der das Ziel hatte, die Selbstbeteiligung des Patienten bei Kur und Krankenhaus rückgängig zu machen. Im Bundesrat, wo man bei noch so konträrer Meinung sehr höflich miteinander umgeht; gilt die ungeschriebene Regel, selbst den absurdesten Initiativen eine "Ausschuß-Beerdigung" zukom-men zu lassen. Diesen Akt der Pietät hatte man nicht beachtet.

HIM

thran / · · ·

A William

· Produzi

And Verilation

Michaell :

Ethou:

F AMUNCU

Applied !

fen schwer.

Schließlich hat sich auch das Land Rheinland-Pfalz zu den beiden Bleifreiheits-Initiativen geäu-Bert. Bei beiden Vorhaben, so beißt es hier, gehe es um die Minderung der Schadstoffemissionen bei Kraftfahrzeugen. Bei der bessischen Initiative, steuerliche Anreize zur Einführung von bleifreiem Benzin zu schaffen, sei allerdings mit Steuer-Mindereinnahmen zu rechnen. Sie betragen laut Bundesrats-"Erläuterungen zur Tagesord-nung" bei nahezu vollständiger Umstellung des Marktes, bezogen auf die Mineralöl-Steuereinnahmen von 1989, jährlich rund 1,4 Milliarden Mark. Das Land Rheinland-Pfalz also werde einen anderen Entschließungsantrag stellen mit dem Ziel, eine aufkommens-

#### Südafrika und Nicaragua liegen Dohnanyi näher als die Sielgebühren Hamburgs Bürgermeister zwei Jahre im Amt / Hansestadt steuert harten Sparkurs Betrifft: NRW-Investitionsförderung Funktionen betroffen – sei däher in besonders stärkem Maße im Mitlei-H. SCHÜTTE, Hamburg

Auf dem politischen Parkett der Bundesrepublik ist er schon fast ein Exote: ein Regierungschef mit SPD-Parteibuch in der Tasche und absoluter Mehrheit im Rücken. Klaus von Dohnanyi, in diesem Monat zwei Jahre im Amt, hat diemus inter pares" innerhalb des Hamburger Senats durch die Wirksamkeit seines Stils längst verwandelt: Der Jurist mit der Kompetenz für alles – von der Kultur bis zur Wirtschaftspolitik – gibt sich eher als Chef eines Kabinetts denn als Mitglied eines Kollegiums, Seine ummstrittene Führungsrolle spielte er jetzt wieder in der Runde von Senats-, Fraktionsvorstands- und Landesvorstandsmitgliedern aus, die in 18stündiger Dauerberatung die Eckdaten für den Haushalt 1984 festlegten.

In dem Papier, das Finanzsenator Jörg König vorlegte, taucht ei-ne Vokabel auf, die den Genossen eine Wende signalisiert – das Wort "Opfer". Die Hansestadt will drastisch sparen. Dohnanyi nennt die avisierte Erhöhung zahlreicher Steuern und Gebühren einen Appell, Solidarität gegenüber den Be-troffenen zu üben. Betroffen sind gegenwärtig rund 70 000 Arbeitslose. Auch in dem ehemals reichen Stadtstaat öffnet sich immer mehr die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben. Die wachsende Differenz wird von Dohnanyi zu ei-nem erheblichen Teil der neuen Bundesregierung angelastet: Die Bonner Steuerbeschlüsse hätten sich für die Länder und Gemeinden als außerordentlich schädlich erwiesen, Hamburg – in beiden

denschaft gezogen. Insgesamt be-ziffert der Bürgermeister die zu-sätzlichen Belastungen für Länder und Gemeinden auf mehr als drei Milliarden Mark.

Die Opferbereitschaft, die jetzt in Alster und Elbe beschworen wird, schlägt sich in einer höheren Grundsteuer, in der Wiedereinführung der Getränke- und Spielautomaten-Steuer, in der Verdoppe-hing der Hundesteuer, in höheren

#### Landesbericht Hamburg

Tarifen für Gas, Wasser, Strom und Verkehrsmittel, in kühleren Bädern und kürzeren Badezeiten nieder. Dohnanyi drückte einige Be-hördenchefs bei ihren Etat-Anmeldungen für das nächste Jahr auf Nullwachstum herunter, er setzte auch die Festlegung durch, daß im Haushalt danach – dem Etat 1985 – "Kürzungen bei den Investitionen unvermeidlich" seien. Der harte Sparkurs soll allerdings den Sozial-bersich ausnehmen, hier ist zum bereich ausnehmen, hier ist zum Beispiel auf dem Gebiet der Sozialhilfe und verwandter Leistungen die Kosten machen rund 800 Mil-lionen Mark aus – mit Steigerungs-raten von zwölf Prozent zu rech-

Politisch hat der Hausherr im Hamburger Rathaus freie Bahn: Wahlen finden erst Ende 1986 statt, und der hanseatische SPD-Landes verband hat der Führungsperson, die jetzt schon in der dritten Amts-

zeit regiert, nicht auch nur annä-hernd Gleichwertiges entgegenzu-setzen. Die Folgen schlagen sich in Verödung und Desinteresse im Re gierungslager nieder. Der Senat wirkt kritiklos und resignativ. Das eigentliche Engagement des

54jährigen Bürgermeisters gilt eintlich einem anderen Feld, will sich nicht auf kommunalen Konturen aus Hundesteuer, Bädertemperaturen und Friedhofsgebüren eitgrenzen lassen: Dohnanyis Interesse liegt in der Außenpolitik. Die Männer, die er bewundert, heißen Deng Xiaoping, Janos Kadar, Er-nesto Cardenal. Es sind Männer, die er als Staatsminister im Auswärtigen Amt persönlich kennengelernt hat. Von deutschen Namen nennt er an erster Stelle Willy Brandt. Doch Dohnanyi, der lieber über Nicaragua und Südafrika, die Reagan-Administration und den "Thatcherismus" als über höhere Sielbenutzungsgebühren redet, be-Sielbenutzungsgebühren redet, bestreitet vehement, daß die Verantwortung für eine 1,6-Millionen-Metropole unattraktiver wäre als die
Bewegung auf dem Feld der internationalen Beziehungen. Der Politiker, dem die CDU "barockfürstartigen Umgang" vorwirft, fühlt
sich in Hamburg wohl, Er will –
"wenn hier alles in Gang gebracht
ist" – stärker als bisher die Platform des Bundesrates für sich nutist – starker als bisher die Platiform des Bundesrates für sich nutzen. Andere Länderchefs haben
die Wirksamkeit dieses Bonner
Auftritts längst erkannt. Ernst Albrecht zum Beispiel und Lothar
Späth Dohnanyi sieht in diesem
Gremnim zusätzlich den Reiz der
Herausforderung als einer der ist Herausforderung, als einer der rar gewordenen SPD-Länderchefs sei-

#### Bitte ausfüllen, ausschneiden und abschicken. Vertraulicher GfW-Service zur Förderung von Investitionen ENTRACHEDING SHILFFR FÜR NEUE PROJEKTE IN MORDEHKIN-Angaben zu Ihrem Projekt Welche Größe soll das erfor-derliche Grundstück haben? WESTEALEN, Z.B. NEUERBICHTUNG. BETHEBSKEWEITERUNG, An welchem NRW-Standort soll das Investitionsvorhaben VERLAGERUNG RATIONALISIERUNG realisiert werden? PRODUKTIONSUMSTELLUNG, Wieviele neue Arbeitsplätze werden durch Ihr Vorhaben KOOPERATION Standort liegt noch nicht fest. NEUE TECHNOLOGIEN. Konzeptionen, n 792ern Vorgesehene Region: .... Wieviele Arbeitsplätze hat Ihr 250 Neue ideen und impulse erhält Welche der folgenden Projekte sind geplant? die Wirtschaft immer wieder von kleinen und mittleren Unternehmen. Angaben zu Errichtung eines neuen Betriebs Aber häufig stehen Betriebe vor Pro-Ihrem Unternehmen blemen und Hindernissen, wenn es Erwerb eines fremden Betriebs um die Realisierung ihrer Projekte Erweiterung des vorhandenen In welchem Bereich ist Ihr Unternehmen tätig? geht. Nicht zuletzt fehlt es oft an Ent-Verlagerung des vorhandenen scheidungshilfen für die Nutzung Produzierendes Gewerbe öffentlicher Investitionsprogramme. Grundlegende Rationali-sierung des Betriebs Wir übernehmen Stabsarbeit für 0 Handwerk Ihr Investitionsvorhaben. Schicken Produktionsumstellung Dienstleistungen/Handel Sie den nebenstehenden Beratungs-Technische Neuerungen Gaststätten- und bogen an die Gesellschaft für Wirt-Beherbergungsgewerbe schaftsförderung in Nordrhein-West-Kooperationen falen (GfW). Jeder Bogen wird indivi-Verbesserung des Immissionsschutzes duell ausgewertet und dient als durch Anlagen zur Grimdlage für eine eingehende Pro-Luftreinhaltung jektberatung. Dieser GfW-Service ist unent-Produktionsprogramm hat durch Anlagen zur O Abwasserreinigung durch Anlagen zum geithich und absolut vertraulich. Welche der folgenden Investi-Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Name und Anschrift in Nordrhein-Westfalen mbH KAALLERIESTRASSE 8-10, 4000 DOSSELDORF I, TELEFON 0211/808-51 Kauf von Betriebsstätten Baumaßnahmen SMI A SANDAR SANDAR Maschinen und Anlagen erecken Sie mit ims. Der Service, den vir bieren, ist es wen. Mobiliar und Raumausstattung Welche Kosten veranschlagen Sie insgesamt jur geplante Projekt? Sie insgesamt für das Telefon:....

# "Berlin-Zugang bleibt entscheidend" Westliche Außenminister diskutierten in Paris die Todesfälle auf Transitstrecken

Die Außenminister der USA, Großbritanniens Bundesrepublik Frankreichs, und der Deutschland haben in Paris darauf hingewiesen, daß die Erhaltung einer störungsfreien Lage in Berlin, einschließlich eines ungehinderten Zugangsverkehrs, von grundlegender Bedeutung für das Ost-West-Verhältnis bleibe. Den Hintergrund dieser, beim traditionellen Deutschland- und

Berlin-Essen am Vorabend der NATO-Ratstagung getroffenen Bemerkung bildete die durch mehrere Todesfälle ausgelöste Diskussion über die "DDR"-Kontroilmethoden im Berlin-Verkehr. Ein Bonner Sprecher erin-nerte ausdrücklich daran, daß auch Bundeskanzler Helmut Kohl Berlin als Prüfstein für das Ost-West-Verhältnis bezeichnet

Bundesaußenminister scher informierte seine Amtskollegen bei dem Abendessen ferner über die Entwicklung des innerdeutschen Verhältnisses. Dabei betonte er die Bereitschaft der Bundesregierung zu längerfristi-gen Abkommen über Themen wie Kultur, Wissenschaft, Tech-nik und Umweltschutz, Bonn sei grundsätzlich an einer Vertiefung der Beziehungen zu Ost-Berlin interessiert und sehe auch den Nutzen von Gesprächen auf allen Ebenen, versicherte Genscher. Zu dem abgesagten Besuch des SED-Chefs Erich Honecker bemerkte er, die Visite sei aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Die Begründung der Absage werde von Bonn nicht akzeptiert. Bei einem einstündigen Ge-

spräch mit US-Außenminister George Shultz legte Genscher gestern morgen noch einmal die mit dem geplanten Kanzler-Besuch in Moskau verbundenen Absichten Bonns dar. Kohl, so bekräftigte er, reise als Partner des westlichen Bündnisses und werde im Kreml deutsche Positionen und damit Allianz-Positionen, vor allem zu den aktuellen Fragen der Abrüstung und Rüstungskontrolle vertreten. Die beiden Außenminister vereinbarten eine Abstimmung unmittelbar vor der

dieser letzten Absprache ein hochrangiger US-Beamter nach Bonn kommen oder ein Vertreter der Bundesregierung nach Was-hington fliegen wird, ist noch Genscher berichtete dem ame rikanischen Außenminister ferner ausführlich über seinen Besuch in Rumänien, bei dem eine

Abreise Kohls am 4. Juli. Ob 20

ne Stimme zu erheben.

Freistellung deutschstämmiger
Ausreisewilliger von der seit
Herbst 1982 gültigen "Aushildungssteuer" vereinbart worden
war. Zu der Einigung hatte damals wesentlich beigetragen, daß
Washington seine Drohung mit der Aufhebung der Meistbegun-stigungsklausel für Rumanien auch in Zusammenhang mit dem Schicksal der Rumanien-Deutschen vorgebracht hatte. Dafür dankte Genscher seinem US-Kol-legen noch einmal ausdrücklich Die beiden Außenminister erür-terten auch die Lage im Nahen Osten. Sie kamen überein, ihr Gespräch am 27. Juni am Rande des Dialogtreffens mit den Asean-Staaten in Bangkok fortzusetzen.

# lgang

the human der hassete in den Ausschussen anden Ausschussen auch auch eine natur seit nicht eine haben auch der haben mrs 1984 keens terbess factories on the terbess factories on the terbess Verwirring volgade Were hered from Red Striggerters Landern & where consecutions where consecutions where remarks the Re-merce and consecutions for the landern the Re-letter to the landern of Hallange of Hallangern

F Halling when Reg Truch one Angle

R Nuclei schen k

arzen kenn Absch

s Angeste der Sph

tanda har const ander her offeld thatte, do Selected to Patienten ber Kurn und kur Buildings, Wo mank Bunderrat, we mark contrarer. Memong st deinander umgeht i chriebene. Rogel Mesten Indiatren Berringung ale sen. Diesen Akt delt ian nicht beschiet ch hat sich auch e nland-Platz zu den b mano-r mil to only ciholis Indiativen ge eiden Vorhaben, sole be es un: die Minden idstoffenussionen tidsfortentissionen k utgen. Het der im stive, steuerische in führung von bleffer sechaften, ser allerin mannderungsbran r-Minderennahmen ie betragen kan Buse terungen kan Tages nahero vollstände

# en bühren

e des Markles, bene

Mirror Boy Stonerenz

Mark Des Land Rie

also wersie euen an

theilumpaning set

Ziel, eine autsomme

ising an detreben

rten Sparkus Balt auch turn. the color colors. Forget Superser Jad ibm stemsens er im der fer Se kies und begab Martin Million mas

Burge to testing

gesta concerno fedici.

ut he may a think him.

adentica e Baleton

arm from arry inte-

der Aubenpolitik I were booking took help tion I had Many \$25.65 June 101 on Ap. mil pa . . . . . kets

Vog de attention Name att on the Stable E. And the form of the last and gua una Salabia

megaliotian and R West - The Principle hyperchalars need errend and de les

University was all

terror being and Berger berger

Sign in his die fe

Nr. 12

Princer de gebunde.

the state of the second ann heisi

# ransitstrecked The state of the s

**要担于10年** 中華

Are here of the first file of the file of

And the second of the second o

Developed a service of the service o

A property of the control of the con

#### "DDR" gibt Nothilfepässe für den Ernstfall aus

gko. Berlin
Für alle Bewohner der "DDR",
die älter sind als 16 Jahre, wird am
1. Juli ein Nothilfepaß ausgegeben.
Hintergrund dieser Aktion, über
die das Gesundheitsministerium in
Oct Berlin bereitste ist eine Ost-Berlin berichtete, ist eine zentrale Datenerfassung, die eine lük-kenlose kriegsmedizinische Betreuung im Ernstfall ermöglichen

Der Nothilfepaß soll nach den vorliegenden Informationon alle Daten enthalten, "deren Kenntnis filr medizinische Hilfe in Notfällen wichtig ist", wie es in der ministe-riellen Anweisung heißt. In ihm werden unter anderem folgende Angaben verzeichnet: Blutgruppe, Tetanus-Impfdaten, Hinweise dar-auf, ob der Paßinhaber Diabetiker oder gegen bestimmte Medika-mente allergisch ist und welche gravierenden anderen Gesund-

heitsschäden vorliegen. Der Nothilfepaß soll künftig au-tomatisch für jeden Jugendlichen ausgestellt werden, wenn er im 16. Lebensjahr die obligatorische Tetanus-Schutzimpfung erhält. Mit der Ausgabe dieser Nothilfepässe ist in der datenmäßigen Erfassung der Bewohner der "DDR" die letzte Lücke geschlossen. Anfang der 70er Jahre war als erste Datenerfassung die codierte Personenkenn-ziffer eingeführt worden, die in je-dem Personalausweis enthalten ist.

#### "Flick-Ausschuß" konstituiert

AP, Bonn Als erster Untersuchungsausschuß des 10. Deutschen Bundestages hat sich gestern in Bonn der sogenannte Flick-Ausschuß konstituiert. Er soll klären, ob und falls ja, in welcher Weise der Flick-Kon-zern auf Entscheidungen von Mit-gliedern des Deutschen Bundestages, der Regierung, der Verwal-tung oder sonstiger Stellen Einfuß genommen hat. Insbesondere soll untersucht werden, auf welcher Grundlage der Bundeswirtschaftsminister die Entscheidungen getroffen hat, die der Flick-Industrie verwaltung steuerliche Vorteile aus dem Verkauf von Daimler-Benz-Anteilen verschafften.

#### Kabul: Französischer Arzt freigelassen

AFP, Moskau Der französische Arzt Philippe Augoyard, der im Januar von den afghanischen Behörden festgenommen wurde, ist gestern der Botschaft seines Landes in Kabul übergeben worden. Nach einer Meldung der sowjetischen Nach-richtenagentur Tass wurde der Arzt aufgrund eines Dekrets des Präsidiums des afghanischen Re-volutionsrats "im Einklang mit der von der afghanischen Führung verfolgten humanitären Politik" freigelassen. Philippe Augoyard, der für die französische Vereinigung Internationale medizinische Hilfe" arbeitete, war im März wegen Zusammenarbeit mit konterrevolutionären Elementen" zu acht Jahren Gefängnis verurteilt wor-

# muß weiter Motor sein

Halbzeithilanz" / Ziel: Die Teilung überwinden

F. DIEDERICHS, Berlin Berlins Regierender Bürgermei-ster Richard von Weizsäcker (CDU) hat gestern vor dem Berliner Abgeordnetenhaus seine Ab-sicht bekräftigt, "die Fäden zwi-schen Ost und West nicht abreißen zu lassen". Der Berliner Senat werde sich "nach Kräften darum bemühen", die Beziehungen zu OstBerlin und zur "DDR" weiter
zuentwickeln, "und zwar auch
dann, wenn die Großwetterlage
zwischen Ost und West dem entgegensteht" gensteht".

Der Regierende Bürgermeister betonte anläßlich seiner "Halbzeitbilanz nach den ersten beiden Re-gierungsjahren des jetzigen CDU-FDP-Senats, die Aufgabe Berlins bleibe auch in Zukunft, "Motor zu sein für eine aktive Politik der Frie-densförderung im Sinne eines densförderung im Sinne eines menschenwürdigen Lebens in Ost und West". Berlin müsse Zutrauen dafür wecken, daß die Geschichte in Zukunft neue Antworten auf die politische Struktur Zentraleuropas bereithalte, mit der sich die Tei-lung von Stadt, Land und Konti-

nent überwinden lasse.
Als wichtigste Herausforderung "zur Halbzeit" bezeichnete Weizsäcker vor dem Landesparlament die Lage am Berliner Arbeitsmarkt. Die Lage dort sei "nach wie vor ernst". Es gelte nun, die Weichen für eine langfristig wirksame Strukturverbesserung zu stellen Strukturverbesserung zu stellen und in der Zwischenzeit die Härten, "so gut es mit allen verfügbaren Mitteln geht", abzufangen. Eine bessere Zukunft auf dem Arbeitzensbt ein fahrt führ Abbeitsmarkt sei nicht über "Abkür-

Einziger Weg dazu sei die Moder-nisierung der Berliner Wirtschaft. Die Reform der Berlin-Förderung sowie die Wirtschaftskonferenz vom Dezember vergangenen Jahres seien als Wendepunkte für Berlin zu werten. Weizsäcker wies darauf hin, daß der äußere Schutz von Freiheit und Frieden in Berlin nicht durch ökonomische Fehler aufs Spiel gesetzt werden dürfe. Einen besonderen Rang wird der

Emen besonderen Rang wird der CDU-FDP-Senat auch weiterhin der Wohnungspolitik einräumen. Die Öffnung des sozialen Woh-nungsbaus für alle Bevölkerungs-kreise mit Hilfe entsprechender Ausgleichszahlungen sei "in vollem Gange", berichtete der Politiker. Ein neues Rekordergebnis sei mit der verbesserten Instandset-zung von 35 000 Wohnungen im

vergangenen Jahr erzielt worden. Im Bereich der Hausbesetzungen sei die Aufgabe, die sich der Senat gestellt habe, "in zügiger Er-ledigung begriffen". Das Ansehen Berlins sei nicht zuletzt deshalb gestiegen, weil die "Achtung vor dem Recht" wiederhergestellt wor-den sei. Die Politik des Senats wer-de bei der Hausbesetzer-Problema-tik weiterbin durch eine Linie getik weiterhin durch eine Linie gekennzeichnet, die von Konsequenz und Besonnenheit geprägt sei. Mehr als die Hälfte der bei seinem Amtsantritt im Juni 1981 vorgefundenen besetzten Häuser seien "in rechtlich geordnete Verhältnisse überführt" worden Weizsäcker betonte abschließend, seine Regie-rung werde auch weiterhin "bart arbeiten" und sich "von begründe-ter Zuversicht für die Zukunft Ber-lins" leiten lassen.

## "Massive Angriffe" auf die Ausländerpolitik Bonns

Berliner Abgeordnete berichten von ihrer Türkei-Reise

F. D. Berlin Die zweiwöchige Türkeireise von-Berlins Regierendem Bürgermeister Richard von Weizsäcker im April dieses Jahres hat offensicht-lich bei Regierungsmitgliedern und in den Ministerien der Türkei zu einem deutlichen Abbau der Befürchtung geführt, die Bundesrepublik wolle in Deutschland leben-de Türken abschieben und zur Rückkehr zwingen. Derartige Äng-ste seien jedoch bei gesellschaftli-chen Verbänden und Organisationen weiterhin vorhanden. Diese Bilanz zog der Berliner Abgeordne-te Jürgen Dittberner (FDP), der auf einer einwöchigen Informations-reise in die Türkei eine sechsköpfi-ge Delegation des Berliner Auslän-derausschusses angeführt hatte. Zu "massiven Angriffen" gegen die Ausländerpolitik der Bundesregierung sei es dabei vor allem bei einem Besuch der türkischen Han-delskammer in Istanbul gekom-

men. Der Redner warf dabei der

Bundesregierung vor, die in

Deutschland lebenden Türken sei-

en in ihrer Menschenwürde beein-trächtigt, man behandele sie wie "Menschen zweiter Klasse", ob-

deraufbau Deutschlands nach dem Kriege "aufgeopfert" hätten. Der Berliner Delegationsleiter Dittber-ner wies daraufhin diese Vorwürfe als "Beleidigung der deutschen Gesellschaft" zurück. Kritische Äußerungen erwartete die Reisegruppe des Berliner Ab-

wohl sich die Türken für den Wie-

geordnetenhauses auch bei einem Informationsbesuch im AuBenmi nisterium. Dort wurde den Parla-mentariern vor allem vorgehalten, an deutschen Schulen seien Religionslehrer eingestellt worden, die türkisch Schüler zum Radikalis-mus verleiten würden. Ebensowe-nig hätten türkische Gesprächspartner Verständnis für das deutsche Asylrecht gezeigt. Die politi-schen Gesprächspartner der Dele-gation betonten mehrfach, in der Türkei gebe es keine politisch Ver-

Die von Richard von Weizsäcker Berte Auffassung, die Türkei befinde sich auf dem Weg zurück zur Demokratie, wurde der Delegation in den offizellen Gesprächen mit Regierungsvertretern

# Weizsäcker: Berlin "Aufstand" am Quai d'Orsay: Ein Diplomatenkollektiv klagt an

هكذامن الأحمل

Es bezichtigt die Regierung der Vetternwirtschaft und der Inkompetenz

H. WEISSENBERGER, Paris

Nach vielen anderen Berufszweigen – zuletzt der Polizei, die in den Straßen von Paris gegen den In-nen- und den Justizminister demonstrierte - werden jetzt auch die Berufsdiplomaten des Außenministeriums am Quai d'Orsay unruhig. Sie werfen der sozialistisch-kommunistischen Regierung von Staatspräsident François Mitterrand Vetternwirtschaft und Bevorzugung von "Amateuren" im diplomatischen Dienst vor, wenn diese nur das richtige Parteibuch in der

Tasche tragen.

Der "Aufstand" am Quai d'Orsay, der seit Monaten schwelt, erreichte jetzt ein neues Stadium mit der Veröffentlichung eines langen Textes in der regierungsnahen Zeitung "Le Monde". Eine Gruppe
von Berufsdiplomaten, die seit Monaten zwar ihr Gehalt beziehen,
aber keinen Posten mehr haben,
hat den Text verfaßt. In einem Vorspann heißt es, der Text sei von
einem "Kollektiv von Diplomaten
verfaßt die von dem derzeit am verfaßt, die von dem derzeit am Quai d'Orsay herrschenden Klima zu Vorsicht und daher auch zum Anonymat veranlaßt werden". Der Text ist eine vernichtende Kritik an der Personalpolitik von Außenminister Claude Cheysson und Staatspräsident Mitterrand

Botschafter und hohe Ministe-rialbeamte werden mit einer Rapi-dität versetzt wie nie zuvor: Jacques Thibau blieb weniger als ein Jahr als Direktor der Kulturabteilung am Quai d'Orsay, ehe er als Botschafter nach Brüssel versetzt

wurde, Robert Cantoni war knapp elf Monate Botschafter in Libreville, M. de la Ferriere neun Monate Botschafter in Prag. ehe er Protokollchef wurde. Der vorherige Protokolichef wurde nach nur 15 Monaten als Botschafter nach Bukarest geschickt. Alain Pierret, Botschafter in Niger seit 1980, wurde drei Wochen vor dem Staatsbesuch von Mitterrand in Niamey im Mai 1982, den er in allen Phasen vorbereitet hatte, abberufen. Einige sozialistische Abgeordnete hatten sich über den kühlen Empfang in der Botschaft beschwert. Erst hin-terher stellte sich heraus, daß die Herren Parlamentarier nicht im Lande Niger, sondern in Nigeria gewesen waren,

Die anonymen Diplomaten schrieben in dem von "Le Monde" veröffentlichten Text: "In einer Reihe von wichtigen Hauptstädten wurde der Botschafterposten ta-lentierten Amateuren, die Freunde von Herrn Mitterrand sind, anver-traut, in anderen angenehmen Hauptstädten weniger talentierten Amateuren, die der Regierungs-mehrheit nahestehen. In der Hauptverwaltung und auf gesuch-ten kulturellen Posten kamen Gewerkschaftler und Linksintellektuelle unter, auf einer bescheideneren Ebene werden die Stenotypi-stinnen aufgefordert, der sozialisti-schen Partei beizutreten... Kurz, wir sind auf dem besten Weg zu einer Situation, die an der Spitze das amerikanische "Spoils System" und an der Basis das System der Volksvertretung der sozialistischen - libyschen arabischen Volks-Jamahiria' vereinigt. Frankreich hat seit Jahrhunderten eine kompetente, loyale Diplomatie im Dienste einer von der Regierung definierten Außenpolitik. Es läuft Gefahr, eines Tages kein Qualitäts-instrument mehr zu besitzen, das seine Außenpolitik in die Tat

Die Tatsache, daß der Text der anonymen Diplomaten in "Le Monde", die lange Zeit als eine Art inoffiziellen Sprachrohrs der Re-gierung galt, veröffentlicht wurde, hat in Paris erhebliches Aufsehen

Die Diplomaten geben auch eini-ge Beispiele für die "parteipoli-tisch orientierte" Personalpolitik: "Was soll man dazu sagen, daß ein Journalist als Botschafter nach Rom geschickt wurde, ein Astrologe und Schriftsteller nach Kopen-hagen, ein Afrikaspezialist nach Wien, ein bei der Parlamentswahl geschlagener Kandidat nach Libre-ville und ein Arzt nach Madrid? Zweifellos ist die Auswahl der Botschafter ein Privileg der Exekutive und häufig dem Staatschef vorbe-halten und muß dies auch bleiben. Wenn es sich aber herausstellen sollte, daß die gesuchtesten Posten den Freunden des Präsidenten und den Notabeln der sozialistischen Partei vorbehalten sind, sollte man nicht erstaunt sein, wenn diejenigen, die die Berufung verspüren und die notwendigen Qualifikatio-nen haben, in Zukunft zögern, eine Karriere zu wählen, die in einer

#### Funkhäuser zu Sparsamkeit aufgefordert

Rechnungsprüfungsausschuß des Bundestags-Haushaltsausschusses hat die Aufforderung an die Rundfunkanstalten wiederholt, die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten. Insbesondere seien die Gehälter und Vergünstigungen ihrer Angestellten denen des öffentlichen Dienstes - unter Wahrung rundfunkspezifischer Belange anzupassen, erklärte der Ausschuß in Bonn. Zugleich verlangte er ei-nen Abbau der "Überversorgung" in diesem Bereich.

Unter Teilnahme der Intendanten der Deutschen Welle und des Deutschlandfunks hatte sich das Gremium mit den Gehältern und Vergünstigungen der bei den Rundfunkanstalten Beschäftigten befaßt. Grundlage war ein Bericht des Bundesrechnungshofes. Der Ausschuß kam dabei zu dem Er-gebnis, daß die Rundfunkanstalten geons, das die kundunkanstalten, im Vergleich zum öffentlichen Dienst eine sehr viel höhere Vergü-tungsstruktur, eine geringere Ar-beitszeit, eine Vielzahl von Zula-gen sowie großzügige Möglichkei-ten zu bezahlten Nebentätigkeiten bei anderen Anstalten oder Medien haben. Beanstandet wurde insbesondere auch die Höhe der Altersversorgung.

Der Ausschußvorsitzende, Bernhard Friedmann (CDU), erklärte, bei den Rundfunkanstalten sei die soziale Sicherheit des öffentlichen Dienstes mit den Gehaltsvorzügen der freien Wirtschaft verbunden. Die Bundesregierung wurde vom Ausschuß aufgefordert, mit den Ländern weiterzuverhandeln, um sparsame und wirtschaftliche Regelungen in allen Rundfunkanstal-ten zu erreichen.

#### Heigh setzte sich nach Frankreich ab

Aus Furcht vor einer Festnahme ist der Nachrichtenhändler Frank Heigl vorzeitig aus München an seinen Wohnsitz in Südfrankreich zurückgekehrt. Er sollte gestern vor dem "Langemann"-Untersu-chungsausschuß im Bayerischen Landtag aussagen, wo es um den Geheimnisverrat durch den einstigen bayerischen Staatsschutzchef

Hans Langemann geht Tags zuvor hatte Heigl vor dem "Hiersemann"-Ausschuß ausge-sagt und dabei dem SPD-Fraktionsvize Karl-Heinz Hiersemann vorgeworfen, mit dessen Wissen habe ihm die SPD Geheimmateria aus dem "Langemann"-Ausschuß

zugespielt. Heigi hatte für vier Tage freies Geleit erhalten. Sein Münchner Anwalt Hansjoachim Gaub erklär-te jedoch gestern, es habe Anhalts-punkte gegeben, daß "interessierte Kreise" dennoch einen Haftbefehl gegen ihn erwirken wollten.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily tion price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mal-

# Palmes goldene Brücke für Moskau

Wie die Sowietunion einen internen Streit in Schweden für ihre Propagandazwecke nutzt

R. GATERMANN, Stockholm Die Sowjetunion brauchte mehrere Wochen, um ihre erste Reak-tion auf die schwedische Behaup-tung, im Herbst 1982 U-Boote in militärisches Sperrgebiet ge-schickt zu haben, zu formulieren. Seitdem steht allerdings die Ein-heitsfront und attackiert Schwe-den mit immer gröberem Ge-schütz. Neulich griff das sowjeti-sche Beginningsgegen Lawarie die sche Regierungsorgan Iswestja die schwedische Militärführung sowie den sicherheitspolitischen Experden sichemenspolitischen Exper-ten der gemäßigt-konservativen Sammlungspartei, Carl Bildt, per-sönlich an. Damit nahm es dankbar dier vom sozialdemokratischen schwedischen Regierungschef Pal-me gelieferte Schützenhilfe an.

Der Ministerpräsident nämlich glaubte, Bildt (34) zur Bewahrung des internationalen Vertrauens in die schwedische Neutralität "an den Ohren ziehen" zu müssen, als dieser nach der Veröffentlichung des U-Boot-Berichtes, an dem Bildt als Kommissionsmitglied mitgearbeitet hatte, in die USA reiste und dort bei einem von der schwedischen Botschaft in Washington arrangierten Mittagessen. unter anderem mit Beamten des

Pentagon, zusammengetroffen war. Palmes Rüge erhielt dadurch besonderes Gewicht, daß sie auf einer der seltenen Sitzungen des außenpolitischen Beratungsausschusses – nur noch hier führt der König den Vorsitz - vorgetragen und später auch noch vom Kabinett bestätigt wurde. Hinter Palmes Irritation steht wahrscheinlich weniger die USA-Reise als vielmehr eine persönliche Aversion ge-gen den hochintelligenten und stark nach vorn strebenden Carl Bildt. Dieser widmet sich immer mehr außenpolitischen Fragen, die Palme als seine ureigene Domäne betrachtet. Diese Auseinandersetzung nahm

Iswestja nur zu gern auf, um Bildt und seine Partei der Hetze gegen die Sowjetunion und der Absicht zu bezichtigen, Schweden in die Arme der NATO treiben zu wollen. Antisowjetismus vermutet das Regierungsorgan auch hinter den "Lügen", die Oberbefehlshaber Lennart Liung, Marinechef Per Rudberg und Stabschef Bror Stefenson der parlamentarischen U-Boot-Kommission unterbreitet hätten und die zu deren Feststellung führten, daß es sowjetische U-Boote waren, die im Herbst 1982

seiner Schlußfolgerungen geht, nur noch enger aneinander rücken. Der Vorsitzende der Sammlungspartei, Ulf Adelsohn, erklärte, die Forderung der Sowjetunion, die schwedische Regierung solle ge-gen Staatsbürger eingreifen, die zum Bericht der U-Boot-Kommission beigetragen haben, sei geradezu "erschreckend". Auch Olof Palme betonte, das Vertrauen in die Militärführung sei unerschüttert, und der Vorsitzende der Liberalen. Ola Ullsten, sagte: "Es gibt keinen Grund, diese Kommentare ernster zu nehmen als das glatte Abstrei-ten anderer Vorfälle, in denen die Sowjets auf frischer Tat ertappt worden sind." Die Sowjetunion hat noch ein Weiteres erreicht: Bei einer kürz-lich vorgenommenen Umfrage er-

schwedisches Territorium verletzt

hatten. In Schweden erreichen die

Sowjets mit diesen Attacken vor allem eines: daß die politischen Parteien, wenn es um die Verteidi-

gung des U-Boot-Berichtes und

klärten 42 Prozent, Schweden drohe von der östlichen Supermacht die größte Gefahr, während nur 2 Prozent der Auffassung waren, die Sowjetunion sei eine freundlich ge-

Weiter denken.

Thema: Geschäftsbericht/Sozialbilanz.

# Shell informiert:

# Wissen für die Zukunft

Jeder Industriebetrieb in Deutschland, und besonders große Unternehmen wie die Ölkonzerne, brauchen für ihre Arbeit das Verständnis der Mitbürger. Voraussetzung dafür ist eine ständige und umfassende Information. Shell handelt danach.

Raffinerieanlagen im Wert von vielen hundert Millionen Mark werden stillgelegt. Verschrottet. Benzin und Heizöl, das hier produziert wurde, läßt sich seit Jahren nicht mehr kostengerecht verkaufen.

Gleichzeitig werden aber für Hunderte von Millionen neue Anlagen gebaut - um Benzin und Heizöl herzustellen. Ein Widerspruch?

# Die Überlebenschance

Für Laien, selbst für Kaufleute, die nicht im Ölgeschäft stehen, scheint es so. Dabei steckt in diesem vermeintlichen Widerspruch - verschrotten und neu bauen - die einzige Chance für ein Ölunternehmen, im scharfen Wettbewerb bestehen zu können: Abbau von Überkapazitäten vorwiegend in herkömmlichen und technologisch relativ einfachen Raffinerien. Neubau von sogenannten Konversionsanlagen, die auch aus den schweren Bestandteilen des Rohöls, die heute immer weniger benötigt werden, noch wertvolle Produkte wie Benzin machen können.

In "BILANZ '82" kann jeder nachlesen, wie sich die Deutsche Shell auf solche total veränderten Bedingungen des Olmarktes von heute eingestellt hat, wie der Weg in die Zukunst vorbereitet wird: zum Beispiel durch Investitionen. Mehr als vier Milliarden D-Mark sollen in den nächsten Jahren für die Shell von morgen ausgegeben werden!

# Wegweiser für alle

Der Shell Geschäftsbericht/Sozialbilanz informiert. Nicht nur Fachleute finden sich darin zurecht, sondern jeder interessierte Bürger;

- Mitarbeiter, die wissen wollen, wo ihr Unternehmen heute
- Politiker, die unsere Welt von morgen gestalten sollen; • Verantwortliche in der Wirtschaft, die die Weichen für ein
- funktionierendes produktives Miteinander stellen müssen; Verbraucher, deren Versorgung mit Energie, also auch mit Ol und Ölprodukten, in der Zukunft gesichert sein muß.

# "Wir brauchen Verständnis"

"Ein Großunternehmen wie die Deutsche Shell kann nur im Einverständnis mit der Gesellschaft leben, von der es ein Teil ist. Darum muß jedes Mitglied dieser Gesellschaft die Möglichkeit haben, unsere Probleme kennenzulernen, aber natürlich auch die erfolgreichen Seiten unserer Arbeit."

So begründet Hans-Georg Pohl, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Shell, die besondere Sorgfalt, mit der er und seine Mitarbeiter die Öffentlichkeit informieren. "Die Preiswirren auf dem Ölmarkt der letzten Jahre, widersprüchliche Schlagzeilen, Ängste um Versorgungsengpässe, aber vielleicht auch Fehler in der Eigendarstellung der Ölgesellschaften, haben viele Mitbürger mißtrauisch gemacht. Wir brauchen aber gerade für die vor uns liegenden schwierigen Jahre gegenseitiges Verständnis. Wir müssen über das Heute hinaus weiter denken!"

# Fordern Sie Informationen an

Weil die Mineralölindustrie besonders kritisch betrachtet wird, sollten auch Sie dieses Angebot nutzen, um sich ein eigenes Bild zu machen:

Schreiben Sie an die Deutsche Shell AG, Abteilung TR/ B12 Überseering 35, 2000 Hamburg 60. Wir schicken Ihnen gratis die Shell "BILANZ '82", die sowohl den Geschäftsbericht als auch die Sozialbilanz als eine Einheit enthält.

Weiter denken!



ner

SO no

pos jet: um:

voi dei ste

orc Hö auf fall

Extrestrett - 5

#### Namibia: Arbeit der Kontaktgruppe praktisch beendet

BERNT CONRAD, Paris Die westliche Namibia-Kontaktgruppe hat die Dringlichkeit einer friedlichen Lösung für die Zukunft dieses Landes unterstrichen und ihre Arbeit für die Unabhängigkeit der früheren Kolonie Deutsch-Südwestafrika praktisch beendet. Dies ergab sich aus Beratungen der Außenminister der USA, Frankreichs, Großbritanniens, Kanadas und der Bundesrepublik Deutschland in Paris.

Dabei begrüßten die Teilnehmer die "in konstruktivem Geist ge-führte Debatte des Weltsicherheits-rates" und das dem UNO-Generalekretär Perez de Cuellar erteilte Mandat für Namibia-Konsultatio-nen. Diese Konsultationen, so heißt es in einer Erklärung der Minister, fänden ihre volle Unterstützung. Bundesaußenminister Genscher will das Generalsekretär de Cuellar heute in Bonn auch persönlich versichern.

Die fünf westlichen Außenminister hatten bereits am Rande des Weltwirtschaftsgipfels in Williamsburg über ihr weiteres Vorgehen in der Namibia-Frage beraten. Als sie jetzt am Vorabend der NATO-Ratstagung wieder zusammenkamen, äußerte vor allem der französische Außenminister Claude Cheysson die Auffassung, daß die "originäre Arbeit" der Kontaktgruppe abge-schlossen sei. Dem konnten die anderen Teilnehmer aufgrund des dem UNO-Generalsekretär erteilten Mandats kaum widersprechen. Deshalb beschränkten sie sich darauf, noch einmal die Dringlichkeit einer friedlichen Namibia-Lösung zu unterstreichen, ohne selbst weitere eigene Anstöße in Aussicht stellen zu können.

Unabhängig davon wollen die Vereinigten Staaten jedoch ihre von Südafrika unterstützten Bemühungen um einen Abzug der kubanischen Truppen aus Angola

US-Außenminister George Shultz hat mehrfach klargemacht, daß Washington in einem Rückzug der Kubaner keine Vorbedingung für das Anlaufen des Namibia-Plans sieht, sondern eine Parallel-Entwicklung für zweckmäßig hält. Diese könnte etwa so aussehen, daß die Kubaner in jener Phase des Namibia-Plans mit einem Teilrückzug beginnen sollten, in dem die südafrikanische Armee schon zu 90 Prozent aus Namibia abgezogen und durch UNO-Truppen ersetzt

Darüber wollen die Amerikaner weiter mit der angolanischen Re-gierung verhandeln. Die Erfolgs-aussichten hierbei werden von US-Experten bemerkenswert optimistisch beurteilt.

# guter Europa-Kandidat

Straßburg: Alltag im Plenum, Spannung in der Lobby

Die Gipfelschau fiel aus, und somit mußte sich das Europa-Parla-ment in Straßburg diese Woche auf eine andere Tugend besinnen: nämlich darauf, daß es als Arbeitsparlament im kleinen zuweilen Beachtliches leisten kann.

Höhepunkt dieser Straßburger Tagungswoche sollten die Bilanzreden der deutschen Ratspräsi-dentschaft werden: die des Bun-deskanzlers über den europäi-schen Gipfel die seines Vize- und Außenministers über die Arbeit im vergangenen Halbjahr. Der Gipfel wurde wegen der britischen Wahlen verlegt, Bilanz konnte also nicht gezogen werden. Und ohne Angaben von Gründen entfiel überdies noch die Vorstellungsrede des griechischen Staatspräsi-denten Konstantin Karamanlis.

Stundenlang bemühte sich das Parlamentspräsidium in dieser Woche hinter den Kulissen, eine Lösung dafür zu finden, wie Kohl und Genscher doch noch ihre Bi-lanzreden halten könnten. Zunächst vergeblich. Parlamentspräsident Piet Dankert hatte die griechische Präsidentschaft, die im Juli in der EG den Vorsitz über-nimmt, zu einer großzügigen Geste bewegen wollen: Kohl und Genscher nämlich im Juli in Straßburg auftreten zu lassen. Doch die Griechen sind verschnupft über Hans-Dietrich Genscher. Er hatte in Brüssel seinen griechischen Amtskollegen Charalambopoulus wegen dessen ablehnender Haltung zur Europäischen Akte kritisiert und auch anderswo ziemlich deutlich gemacht, daß von der griechischen Präsidentschaft für Europa nicht allzuviel zu erwarten sei. Šo wird das Parlament am 29./30. Juni in Straßburg eine Sondersitzung abhalten, um die deutsche Rechenschaft hören zu können.

#### Abbau der Grenzkontrollen

Daß diese Rechenschaft ansehnlich ausfällt, ist auch der Wunsch der Euro-Parlamentarier. Sie appellierten gestern noch einmal in aller Deutlichkeit an die Regierungschefs, auf dem Stuttgarter Gipfel nächste Woche den vollmundigen Worten auch Taten folgen zu lassen; den Binnenmarkt und den Beitritt Spaniens und Portugals voranzubringen und die feierliche Erklärung zur Europäi-

schen Union zu verabschieden. Hoffnungen in den Gipfel setzen die Abgeordneten auch was den seit Jahrzehnten von ihnen geforderten Abbau der Grenzkontrollen in der EG angeht. Einmütig forder-

ULRICH LÜKE, Straßburg ten sie mit Blick auf die Urlaubssaison konkrete Schritte: Gesonderte Abfertigungsspuren für EG-Bürger an den Grenzen, Verzicht auf systematische Kontrollen zugunsten stichprobenartiger Über-

prüfungen. Was die Direktwahlen angeht, so legten sich die Stirnen zumindest der deutschen Sozialdemokraten in Falten, seit sie nämlich wissen, daß der SPD-Parteivorstand offenbar Hans Matthöfer zum Spitzenkandidaten machen will. Matthöfer ist den Abgeordneten in unangenehmer Erinnerung. Er verklagte als Finanzminister im Kabinett Schmidt das Parlament wegen dessen Beschlüsse zum Haushalts-plan; er sprüht auch ansonsten nicht vor Europabegeisterung. Spötter im Straßburger Palais de l'Europe fanden schnell den pas-senden Vergleich: Matthöfer als Spitzenkandidat für Europa – das sei ja so, als mache man Graf Dracula zum Direktor einer Blutbank.

#### Vorentscheidung Ende Juni

Die innerparteiliche Opposition gegen den deutschen Genossen formiert sich. Die Nordrhein-Westfalen haben bereits Katharina Fokke nominiert, die Hessen Rudi Arndt Beide sind europaerfahren, beide sitzen im Europa-Parlament. Und beide saßen auch Matthöfer gegenüber, als er am Mittwoch in Straßburg mit den deutschen Sozialdemokraten zusammentraf. Wie schon im Mai, so hört man, sprach sich niemand für seine Spitzenkandidatur aus. Ende Juni wird im SPD-Parteivorstand die Vorentscheidung fallen.

Während es bei den Genossen also hörbar rumorte, blieb es im Straßburger Parlamentsrund diese Woche überwiegend ruhig. Das lag einerseits daran, daß es die britischen Abgeordneten wegen der heimatlichen Wahlen natürlich nicht an der Ill gehalten hatte, das lag andererseits daran, daß im Plenum manch zuweilen sprödes Thema in solider Arbeit abgehakt werden mußte.

Eine beinahe typische Straßburger Woche also: Alltagsarbeit im Plenum, Spannung in der Lobby. Und im Juli steht eine Parallele schon fest. Das geplante Hauptthe-ma, zweitägige Beratung über eine Verfassung für die Europäische Union, entfällt. Der Ausschuß und die Fraktionen wurden mit den Vorarbeiten nicht rechtzeitig fertig. Was im Europa des Jahres 1983 aber kein Beinbruch ist: Ob Beratung im Juli oder September – die Europäische Union ist so oder so in weite Ferne gerückt.

# Matthöfer gilt nicht als Serbische Polemik gegen "Marx und alle kommunistischen Staaten"

"Neue Rechte" sagt Sozialisten, Titoisten mid dekadenten Liberalen den Kampf an

CARL G. STRÖHM, Wien Die jugoslawischen Kommuni-sten nehmen in diesen Tagen einen neuen innenpolitischen Gegner ins Visier: die sogenannte "neue Rech-te", von der neben der bisher schon oft attackierten "neuen Linken" in Belgrader Polemiken jetzt immer häufiger die Rede ist. Diese ineue Rechte", zu deren Ideologen (ob zu Recht oder Unrecht) gelegentlich Milovan Djilas oder auch der Schriftsteller Dobrica Cosic gezählt werden – letzterem wird eine "romantische Verklärung" der serbischen Nation vorgeworfen dringt neuerdings offenkundig in die Reihen der jüngeren Generation vor.

So herrscht in Belgrader kommunistischen Partikreisen ziemliche Aufregung über einen hisher unbekannten Soziologen namens Ratko Milosavijevic, von dem Ende vorigen Jahres ein Buch unter dem Titel "Gesellschaft auf dem Planeten Erde" ganz legal in Ju-goslawien erschienen ist. Es wurde von Fachleuten als "neues und ori-ginelles Werk nicht nur der jugo-slawischen, sondern der internationalen Wissenschaft" gepriesen.

Milosavljevic geht hier mit Karl Marx ins Gericht und polemisiert, wie es heißt, gegen "alle kommuni-stischen Staaten". Die humanistischen Ideen der Klassiker des Marxismus, so schreibt der Belgrader Autor, dienten lediglich dazu, die Volksmassen für die kommunistischen Ideen zu gewinnen. "Wir wissen, daß nicht alle Menschen das verwalten können was sie nicht kennen", heißt es da weiter und wenn die Menschen das trotzdem täten, "können nicht wiedergutzumachende Irrtümer entstehen, welche allen teuer zu stehen kommen". In der entwickelten und immer komplizierteren Welt der Gegenwart könne das aber zu katastrophalen Folgen führen. "Des-halb behaupten wir", konstatiert Milosavljevic, "daß dies nur jene vollbringen können, die über das Wissen verfügen: die Wissenschaftler und nicht das Volk." Der Demokratismus und die verlogene Behauptung, daß das Volk entscheide, dürfe nicht zur Selbstvernichtung des Volkes führen.

Solche Worte stellen eine Kampfansage nach mehreren Richtungen dar: gegen den westlichen Liberalismus und "demokratischen Sozialismus", aber auch gegen den Kommunismus und gegen die tito-istische Ideologie der "Selbstverwaltung" sowie der "Arbeiterräte". Auf mehreren Sitzungen führender kommunistischer Parteigremien in der jugoslawischen Hauptstadt

wiesen KP-Sprecher darauf hin, daß neuerdings "unter dem Vor-wand der Wissenschaftlichkeit" die "reaktionärsten Ideen" über Rasse, Eliten, Hierarchien, über die Ungleichheit in der Gesellschaft in Jugoslawien als "natürliche Unver-meidlichkeiten" verbreitet würden. Im Präsidium des Stadtparteikomitees von Belgrad und im ZK Serbiens ist sogar von einer "ideologischen Gegenoffensive der alten und neuen Rechten gegen die Partei die Rede.

Einer der Hauptsprecher auf diesen Parteisitzungen, Prvoslov Ra-lic, versuchte die "neuen Rechten" in Jugoslawien als Dogmatiker zu qualifizieren – als Leute, die vom kommunistischen zum nationalistischen Dogmatismus übergelau-fen seien und sich "im Bündnis" mit der bürgerlichen Intelligenzschicht befänden. Unter ihnen gebe es, so der kommunistische Sprecher, "leider begabte Leute". Weiter behauptete Ralic, die neue Rechte" organisiere sich in



rung": Schriftsteller Dobrica Cosic FOTO: SVEN SIMON

Jugoslawien nach dem Beispiel der Freimaurerei – also als eine Art Geheimbund, der seine Anhänger in verschiedene wichtige gesellschaftliche Positionen ein-schleust". Die "neue Rechte" verfüge heute in Jugoslawien über die Macht, jungen Leuten zu Amtern und Pfründen im kulturellen Bereich zu verhelfen. Damit wird auf die Tatsache an-

gespielt, daß etwa in Serbien wichtige Positionen des geistigen und kulturellen Lebens – zum Beispiel in der "serbischen literarischen Genossenschaft", ferner in der "Serbischen Akademie der Wissenschaften" sowie in angesehenen Verlagshäusern wie das Haus Prosveta" - sich mehr oder weniger in der Hand von Regimekritikern befinden. So haben 71 Belgrader Intellektuelle in einer Petition die Abschaffung der jährlich zum "Pag der Jugend" und zu Titos Geburtstag stattfindenen "Stafette

der Jugend" gefordert. Diese Stafette, die durch ganz Jugoslawien getragen werden und die "Brüder-lichkeit und Einheit" der Nationen des Vielvõlkerstaates symbolisieren sollte, wurde von den Intellektuellen als Relikt "antiken Sklaventums" abgetan.

In der jugoslawischen KP gibt es bereits kritische Stimmen, die davor warnen, daß der "Bund der Kommunisten" seinen Einfluß auf das öffentliche Bewußtsein verlieren könne. Ein weiterer Parteisprecher, Mihailo Popovic, warnte vor der "politischen Passivität der Arbeiter und der Massen überhaupt" und beschuldigte die kommunistischen Parteispitzen, sie "huldigten einem hohen Maß an Kritiklosigkeit sich selber gegenüber". Die Kommunistische Partei bezeichnete er als einen "Dirigenten, der nur dirigiert, aber keine Verantwor-tung übernimmt". Das aber könne dazu führen, so sagte der KP-Funk-tionär, "daß das Orchester diesem Dirigenten den Gehorsam verwei-

Interessant ist, daß einige fübrende jugoslawische Parteifunktionäre dies alles mit ausländischen Einfhissen in Zusammenhang bringen. So erklärte der Chef der KP Kroatiens, Jure Bilic, es gebe eine "raffinierte globale Strategie" einiger ausländischer Machtzentren gegen Jugoslawien. Diese wollten zwar angeblich den "Status quo" in der Außenpolitik Jugoslawiens bewahren, aber zu-gleich das kommunistische Regi-me im Lande beseitigen. Daher verschafften diese – von Bilic nicht näher definierten - Kräfte allen jugoslawischen Oppositionsgruppen systematisch Publizität in den westlichen Medien und starteten Kampagnen für politisch Verurteil-

Die Auseinandersetzungen um die "neue Rechte" in Jugoslawien verdienen aus mehreren Gründen besonderes Interesse: Erstens wird hier einstweilen in Form von "Scharmützeln und geistigen Pa-trouillenkämpfen" offenbar auch ein Konflikt innerhalb der jugoslawischen Partei ausgetragen, wobei die Konturen der verschiedenen Richtungen einstweilen noch unscharf sind, sich aber bereits erahnen lassen. Zweitens, Jugoslawien war in der kommunistischen Welt seit je eine Art Katalysator für Entwicklungen und Ideen. Deshalb sind Transformationen der Nach-Tito Ara gewissernaßen auch Gradnesser für mögliche geistig politische Entwicklungen im ganzen kommunistischen Machtbe-

#### **ANC** droht Rache für Hinrichtungen in Pretoria an

AP/rts/DW. Lusaka/Bonn Die südafrikanische Untergrundorganisation Afrikanischer Nationalkongreß (ANC) bat gestern Vergeltung für die Hinrich tung von drei schwarzen Terrori-sten in Pretoria angedroht. In einer in der sambischen Hauptstadt Lusaka veröffentlichten Erklärung hieß es, das Beispiel und Märtyrer. tum der Hingerichteten sei für den ANC ein Aufruf zur Schlacht "Die Täter dieses jüngsten Verbrechens werden zur Rechenschaft gezogen

werden." Die drei ANC-Mitglieder ware wegen Attentaten in Soweto und Pretoria, bei denen es Tote gege. ben hatte, zum Tod durch den Strang verurteilt worden. Die Urteile wurden gestern morgen trotz massiver internationaler Proteste vollstreckt. Die Bundesregierung reagierte mit Bestürzung. Außenminister Genscher sagte in Bonn, man sei wiederholt vorstellig ge-worden, um die Vollstreckung der Urteile zu verhindern.

#### **Abormieren Sie** Exklusivität

90 Korrespondenten an 35 wichtigen Platzen des In- und Auslandes schreiben für die WELT. Ihre Informationen, Analysen, Hintergrundberichte und Kommentare erscheinen in keiner anderen Zeitung. Beziehen Sie die WELTim Abonnement. Dann sind Sie exklusiv informiert.

#### DIE • WELT

Linweis für den neuen Abonnenten Vertrich, Postfach 3058 30, 2000 Hamburg 36

## An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30.

Bitte liefern Sie mit zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monaliche Bezugspreis beträgt DM 25,00 (Ausland 35,00, Luitpostversand auf Anfan anteilige Versand- und Zusteilkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Unterschrift: ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT.

# PROJEKTION UNSERER LEISTUNG

#### Nutzen aus der Raumfahrt

Die Kommunikation zwischen den einzelnen Ländern, die Erforschung der Meere und Kontinente, die Navigation von Schiffen und Flugzeugen und die Wetterbeobachtung erfordert immer mehr Satelliten. Zum Einschuß solcher Satelliten in Umlaufbahnen haben 11 europäische Staaten eine Rakete entwickelt. Mit ihr können Satelliten kostengünstig in den Weltraum geschossen werden.

Die M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft hat für diese europäische Trägerrakete "ARIANE" wesentliche Bestandteile, wie Schubgerüst, Wassertank, Turbopumpen für die Triebwerke der 1. und 2. Stufe und den Apogaumsmotor zum Einschuß des Satelliten in die geostationäre Bahn entwickelt und gebaut.

Außerdem ist sie mit der Planung und dem Bau einer zweiten Startplattform in Französisch-Guyana beauftragt. Erfahrungen aus der Weltraumtechnik haben die Entwicklung zahlreicher anderer Produkte beeinflußt. So auch die des Raketenbrenners" der M.A.N. für Hausheizungen. der gemeinsam mit der deutschen Versuchsanstalt fü Luft- und Raumfahrt entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch einen hohen feuerungstechnischen Wirkungsgrad vor allem aber durch rußfreie Verbrennung aus: Mit einem solchen Brenner können jährlich bis zu 15 Prozent Heizkosten eingespart werden. Würden z. B. alle Haushalte in der Bundesrepublik mit solchen Raketenbrennem ausgestattet, könnten im Jahr rund 1 Milliarde Liter Heizöl eingespart werden.

Die GHH-Gruppe für die Märkte der Welt: • mit Serien-Erzeugnissen auf hohem konstruktiven mit anspruchsvoller Einzelfertigung mit flexiblen

Systemiösungen im

auf der Sasis intensiver

Forschung und Entwicklung

Anlagenbau

mtu KIRCHFELD HENK TGHH-GRUPPE

Lieferungen und Dienstleistungen für Grundstoff- und Produktionsgütererzeugung Energiewirtschaft Transport und Verkeh Kommunikations-Technik Chemie und Verfahrenstechni

Gutehoffnungshutta Aktienverer

Weiterverarbeitende Industrie

# In Fernost rüstet Moskau rasch auf

Tokio sucht die verteidigungswirtschaftliche Zusammenarbeit mit Bonn

schen Militärmacht in den letzten Jahren hat in Ostasien stattgefunden In dieser Lagebeurteilung stimmen japanische und deutsche Militärexperten überein, wie der CDU-Abgeordnete Willy Wimmer in Tokio erklärte. Im Auftrag seiner Fraktion hält er sich zur Zeit zu einer einwöchigen Visite in Japan auf. Vorher besuchte er Taiwan und Südkorea.

Laut Wimmer, der für militär-strategische Fragen in der CDU zuständig ist, ist den Japanern erst in diesem Jahr die bedrohliche Kulisse der sowjetischen Mittelstrekkenraketen richtig bewußt geworden. Im asiatischen Teil der So-wjetunion sind 108 SS-20-Raketen installiert.

Laut den Japanern, deren Lagebeurteilung Wimmer als sehr überzengend bezeichnete, haben die Sowjets zwischen 1972 und 1982 ihre Truppenstärke in Fernost von 12 auf 24 Divisionen verdoppelt. Diese Zahl schließt 44 bis 46 Divisionen, die an den Grenzen Chinas stationiert sind, nicht ein. Auch der

in Rekordtempo. Daneben sei in der Region die Marineinfanterie Divisionsstärke ausgebaut worden. Damit könnten die Sowiets jetzt auch amphibische Vorstöße in den drei Meeresengen um Japan – Tsushima, Soya und Tsugaru – durchführen. Außerdem werde die russische Basis in Vietnam - Cam Ranh - ständig ausge-

Wie Wimmer betonte, messen die Japaner dem Dialog und Informationsaustausch mit der NATO und in diesem Rahmen besonders auch mit der Bundesrepublik hohe Priomit der Bundesrepublik hohe Priorität bei. Ministerpräsident Nakasone unterstrich diese, von der japanischen Opposition scharf kritisierte Haltung auf der Gipfelkonferenz in Williamsburg. Die Schwerpunkte seiner Themen in Tokio
lagen auf den Themen internationale Sicherheitspolitik, Ausrüstung und Zusammensrheit in der stung und Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie.

Bei der verteidigungswirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Japan und der Bundesrepublik

FRED de la TROBE, Tokio Ausbau der sowjetischen Marine- gibt es schon positive Ansätze wie schrauber seitens der Japaner, Andererseits bereitet das japanische Exportverbot für Waffen Probleme. Deutsche Lieferungen, die zum Abbau der großen japan-schen Handelsbilanzüberschüsse beitragen könnten, sieht Wimmer vor allem im Bereich der Luftver-

teidigung. Zur Sicherung der Seewege Ja pans wäre auch die Marinevers des Tornados vorzüglich geeignet. Ferner böte sich der Leopard 2 an, da die Japaner ihre Panzer zu Ko sten bauen, die nur zu vertreten seien, wenn man berücksichtige, daß sie ihre eigene Technologie fördern wollten. Auch für die 120mm-Kanone von Rheinmetall sieht Wimmer in Japan Chancen.

Den Bericht einer deutschen Zeitung, wonach Wimmer in Taiwan über Verkäufe deutscher Waffen und Munition verhandele, bezeichnete der CDU-Abgeordnete als vollig aus der Luft gegriffen. Nach den Richtlinien der Bundesrepublik dürften keine Waffen an Taiwan geliefert werden.

# Mit der Maske des Kapitäns trat Mitterrand vor die enttäuschte Nation

In dem sichtlich mühsamen Bemühen, das schwindende Vertrauen der Franzosen in einen Erfolg seiner Politik und in seine persönlichen Führungsqualitä-ten wiederherzustellen, hat Frankreichs Präsident Mitterrand am Mittwochabend im Fern-sehen die Maske des Kapitäns aufgesetzt, der, komme was da wolle, am Steuer des Schiffes bleibt. Er erklärte der Nation zunächst, daß er der Herr im Hause und allein dazu berufen sei, nach den Polizeidemonstrationen des vorigen Wochenendes die Autorität des Staates wiederherzustellen. Wer sich am Dienst der Republik vergangen habe, werde hart bestraft werden. Hier sei, wie in manchen anderen gewaltsamen Demonstrationen der letzten Zeit, ein "aufrührerischer Akt" begangen worden, von dem "gewisse Amateure für Unruhewesen" zu profitieren suchten. Den hart attackierten Justizminister Badinter nahm der Präsident ausdrücklich in Schutz.

Mitterrand schloß ferner jede andere als die augenblickliche Austerity-Politik zur Wiederaufrichtung der französischen Wirtschaft aus; womit er sich von jenen am linken Flügel seiner Sozialistischen Partei distanzierte, päischen Währungssystem und den Rückzug hinter protektioni-stische Mauern empfehlen. Unausgesprochen stellte sich Mitterrand damit voll hinter seinen Wirtschaftsminister Delors und ließ damit erkennen, daß er eines Tages auch andere in die sozial-demokratisch-liberale Richtung weisende Mitarbeiter gewinnen

Den Kommunisten bescheinig-

te der Staatschef großmütig, daß sie bisher loyal in der Regierungsmannschaft mitgearbeitet hätten und als Partei jederzeit. Kritik an seiner Politik üben dürften, wofür sich das KPF-Par-teiblatt "L'Humanité" am Donnerstagmorgen sarkastisch bei ihm bedankte. Der Präsident versicherte drittens allen potentiellen französischen Friedenskämpfern, die gerade von den Kommunisten zur Zeit umgetrieben werden, daß der Friede nur durch ein Rüstungsgleichgewicht in Europa gewährleistet werden könne, dieses aber zur Zeit einseitig durch die Sowjetunion gestört sei und daher wiederhergestellt werden müsse, wozu Frankreich seinen Beitrag leiste. Wenn die Kommunisten auch hieran Kritik übten, so hätten sie, merkte der Präsident an, seine offenbar nicht aufmerksam gele-sen. Sein indirekter Dialog mit dem Koalitionspartner war also eher kühl

Bereitet Mitterrand sich schon auf ein Ausbooten der unbequemen Mitreisenden vor? Hat er ganz andere Ziele, auch neue Orientierungen in seiner Außen-politik im Auge? Der Präsident wirkte enttäuscht, ernüchtert, wie ein Mann, der eingesehen hat, daß der erste Teil des wirtschaft-lichen Parcours seiner Politik voller Fehler war und der sich jetzt überlegt, ob er dasselbe Pferd zu noch mehr Leistung an-treiben oder ein anderes nehmen soll. Seine Züge wirkten unter einer dickeren als gewöhnlichen Schminke eigenartig masken-haft, wenngleich die Form des Auftritts, der Dialog mit einem eingeladenen Journalisten ihm besser zu liegen scheint, als der pathetische Monolog. Aber wäh rend der Journalist natürlich fast zu gelassen wirkte und die Einbettung des Interviews in das normale Abendjournal bewußt dramatisieren sollte, gelang es dem zur Emphase neigenden Präsidenten nur selten, natürlich zu wirken. Er ist ein Mann in der

**GEBURTSTAG** 

erfolgreicher Buchautor.

## iC droht Rad Hinrichtung Pretoria an

udatri) an che

Precise increasing a sample of a plantage verification to the scale Recipel and the scale recipel and the to their Resembled and Market Attraction of School Section of the area ANC Maghinder Afternation of the second seco ar intermediate

onnierens **Idusivit**at Mary Mark Comment Comment of the Com

beatings Ail hat Stephen American Base What is the state of the Mills

Gergel fritte Hilliam List

To the Destricting he

the training policy of the first

the Marie of the Voll-Trackle

nement is appointed.

**Hachein** 

William .

Mr. Dr : A:€ Mencil no balabel er herden. Ger Japan the factories and pages Marin and County Made the Armer E Haratel einemaless n kom to com 🖭 R\*In a t  $\gamma_{\mathbf{C}_{\mathbf{G}}(\mathbf{G})}, \gamma_{\mathbf{C}_{\mathbf{G}}(\mathbf{G})} \in \mathbf{V}_{\mathbf{G}}(\mathbf{G}_{\mathbf{G}}(\mathbf{G}))$ 1.05 species on Philips 51 British to Standard tine to have

order of the Camelan

Mark Was more than Ph. and A. San E.

interior to a section by

of Large and the Late

kente V. in a fi

221 347 4 4 19 200 marks on a material

A ........

 $_{\alpha_{1},\alpha_{2},\beta_{1},\beta_{2},\beta_{3},\beta_{4},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_{5},\beta_$ 

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## "Lamentabler Beitrag"?

Sehr geehrte Herren,

ich kenne Ihren Herrn Günter Zehm nicht persönlich. Nachdem ich seinen Kommentar gelesen habe, verspüre ich, ehrlich gesagt, auch nicht das Bedürfnis, seine nähere Bekanntschaft zu machen.

Schon allein der Gedanke, diesem lamentablen Beitrag den Titel "Stern-Stück" zu geben, schlägt dem Faß den Boden aus. Der damit angedeutete Vergleich mit den ge-fälschten Hitler-Tagebüchern ist einfach monströs und beweist, daß Herr Zehm weder mit der Vergangenheit, noch der Gegenwart oder gar der Zukunft vertraut ist. Mein Gott, hat Ihr Mann denn wirklich gar nichts begriffen? Hat er über-haupt nicht verstanden, wieso die-se – wie er es nennt – "Fernsehmacherei" voll und ganz am Platze

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-tentlichung.

Langjährig erfahrener Unternehmer berät Sie qualifiziert und zielsicher durch direkte Tätigkeit in Ihrem Betrieb. Zuschriften unter F 7292 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Flachdach — Werkhaile — Garage — Keller undicht? AQUEX-Flüssigfolie © DBP, hochelastisch, wetterbeständig, wasse dicht, einfach aufstreichen oder spritzen = dicht mit Werksgarantie!

HYDREX-CHEMIE GMBH, Friedhofstr. 26, D 7990 Ravensburg

Telefon: (7 51 - 2 22 19, Telex: 732 892 (Ortl. noch Vertreter u. Verlegefirmen gesucht)

Am 10. Juni 1975 verstarb mit letztem Wohnsitz in Berlin-Zehlendorf, Am Sandwerder 33, der am 3. Juli 1906 in Hamburg geborene

Carl Fegebeutel.

Abkömmlinge der Urgroßeltern Friedrich und Henriette Melchner geb. Nibbes (4. Erbordnung mütterlicherseits) haben einen Erbschein beantragt, der sie als Erben des Vorgenannten ausweist.

Personen, denen Erbrechte zustehen, wollen sich unter genauer Darie-gung des Verwandtschaftsverhältnisses binnen sechs Wochen ab Veröf-fentlichung beim Amtsgericht Schöneberg melden, andernfalls Erbschein ohne Aufführung ihrer Rechte erteilt wird.

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Paket-Transport-Ges.

bietet soliden Herren u. Damen selbst. u. erträgr. Existenz in div. Regionen der BRD. Erforderl.: I Pkw-Kombi und DM 5000, Eigenkapital. Näheres durch:

Der Reimnachiaß beträgt stwa 420 000,- DM.

Gebietsvertretung
für eine Bauträgergesellschaft.
Großz Ausstellungsraum vorb.
Zuschr. erb. v. PB 46555 an

Hamburg 36

Das nicht minder Beschämende ist auch noch die zusätzliche Tatsache, daß Herr Zehm mit keinem Wort das Fernsehspiel "Das Proto-koll" erwähnt und der mehr als beachtenswerten Leistung der beiden Schauspieler Werner Kreindl und Peter Eschberg nicht einmal den Hauch der verdienten Aner-

Da es Ihr Herr Zehm nicht aussprach, möchte ich es hier an die-ser Stelle tun. Den Fernsehma-chern vom NDR (wie Herr Zehm sie nennt) und ganz besonders Herrn Dieter Meichsner, gebührt die größte Anerkennung und das höchste Lob sowohl für das gesam-te Stück als auch für die "spontan organisierten" Zwischenrufe, die nur deshalb so echt wirkten, weil wir ihnen bedauerlicherweise heutzutage im wirklichen Leben täglich begegnen. Und auch dort ist diese feindliche Haltung gegen Israel mehr organisiert als spontan.

> Mit freundlichen Grüßen Avner W. Less, Gockhausen / Schweiz

Stern-Stick"; WELT vom 1. Juni Sehr geehrter Herr Dr. Zehm,

Kein Eklat?

Ihr Kommentar erweckt den unzutreffenden Eindruck, wir hätten eine Meldung über einen "antise-mitischen Eklat" eilfertig verbrei-

Damit Sie nachlesen können. was Radio Bremen tatsächlich über das Eichmann-Stück gebracht hat, übersenden wir Ihnen Kopien der Meldungen zu diesem

Sicher werden Sie nach der Lektüre unserer Meinung zustimmen, daß Radio Bremen über den Vorgang behutsam berichtet hat. Im übrigen bestand der "ganze veritable Rundfunksender" während der Nachtstunden, in denen die beiden Meldungen verbreitet wurden, aus teur. Wir hoffen, Ihnen mit dieser kollegialen Darlegung des Sach-verhaltes einen Dienst erwiesen zu

Kurt Nelhiebel,

#### Gefährlich

"Stern-Stück"; WELT vom 1. Juni

Sehr geehrte Herren, ich möchte ausdrücklich danken für die Glosse "Stern-Stück" in der WELT vom 1. Juni. Mit großem Mißvergnügen hatte ich in mehre-ren Zeitungen sehr positive Besprechungen der Bonner Inszenierung des Stückes "Das Protokoll" gelesen, die durch die Übertragung durch den NDR ein Millionenpublikum erreichte.

Leider hatten sich auch einige Politiker, deren Urteil ich sonst schätze, positiv zu dem Versuch geäußert, die Wiedergabe von Auszügen aus dem Vernehmungspro-tokoll von Adolf Eichmann durch organisierte Zwischenrufe aus dem Zuschauerraum zu aktualisieren, ohne die damit verbundene politische Gefahr zu erkennen.

Da die Zeitung der städtischen Bühnen in Bonn schon ankundigte, ähnliche "aktualisierte" Inszenierungen demnächst wieder herausbringen zu wollen, kann man die Fernsehanstalten nur dringend warnen, solchen gefährlichen Ver-suchen in Zukunft wieder ein Millionenpublikum zu verschaffen.

> Mit freundlichen Grüßen Franz Thedieck, Staatssekretär a. D.,

## Personalien

grüßte deshalb zu Recht prominente Bonner Gäste: Bundeskanzer Helmut Kohl, seine Minister Dr. Georg Moser, Bischof von Rottenburg-Stuttgart, wird heute 60 Jahre alt. Moser hat 1975 die Friedrich Zimmermann, Oscar Schneider, Ignaz Kiechle, Hans Engelhard, Jürgen Warnke, Chri-Leitung der Diözese mit ihren stian Schwarz-Schilling, den mehr als zwei Millionen Katholiken übernommen. Der neunte Binordrhein-westfälischen Minischof von Rottenburg ist Vorsitsterpräsidenten Johannes Rau und die beiden Fraktionschefs Alzender der Publizistischen Komfred Dregger (CDU) und Hans-Jochen Vogel (SPD) sowie CSUmission der Deutschen Bischofskonferenz. Von 1972 bis 1981 war er Präsident der deutschen Sek-Landesgruppenchef Theo Waigel. tion der internationalen katholi-Zum ersten Mal kam auch Frankreichs neuer Botschafter schen Friedensbewegung Pax Christi. Bischof Moser ist auch ein Jacques Morizet in Bonn gesell-

schaftlichen Verpflichtungen nach Gastgeber waren neben Bechtle der dpa-Geschäftsführer VERANSTALTUNGEN Dr. Thile Pohlert und Chefredakteur Hans B. Benirschke.

Eine gute Bilanz präsentierte die Deutsche Presse-Agentur zum Auftakt ihrer Gesellschafter-Ver-\*
Die Konrad-Adenauer-Stiftung,
Vorsitzender der frühere Bundessammlung in Bad Godesberg. Bei minister Brune Heck (CDU), vereinem Festessen im Rheinhotel Dreesen erinnerte Aufsichtsratslieb in der Deutschen Parlamentavorsitzender und Verleger Otto rischen Gesellschaft in Bonnihren Wolfgang Bechle daran, daß die dpa heute 736 festangestellte Mit-Lokaljournalistenpreis. Bundes-arbeitsminister Norbert Blüm arbeiter beschäftigt und über 83 eigene Auslandsbüros verfügt und mit sechs führenden amerikawürdigte bei der Preisvergabe die hervorragende journalistische "Basisarbeit", die der erste Preisträger, die "Mendener Zeitung" mit ihrer Berichterstattung über nischen Zeitungen kooperiert. Die fünftgrößte Agentur der Welt be-

ausländische Mitbürger geleistet hat. Den Preis nahm für die Zeitung Lokalchefin Susanne Schaefer-Dieterle entgegen. Den zweiten Preis erhielt das "Ahlener Tageblatt". Dritter Preisträger wurde die "Saarbrücker Zeitung".

#### WAHL

Die Delegierten-Versammlung

des Verbandes Deutscher Zeit-

schriften-Verleger VDZ wählte in Bonn Heiko Klinge zum neuen Präsidenten des Verbandes. Klinge ist seit 1979 Mitglied des Vorstandes. Von 1975 bis 1981 war er Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim. In Hildesheim ist erauch geschäftsführender Gesellschafter der Bernward-Verlag GmbH. Zu seinen zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten gehören sein Vorsitz in der Arbeitsgemeinschaft Katholische Presse im VDZ, seine Mitgliedschaft im Deutschen Presserat und in der Versammlung der Anstalt für Kabelkommunikation in Ludwigs-hafen. Klinge wurde Nachfolger von Dr. Paul Girardet, Essen, der seit 1979 an der Spitze des Verban-des Deutscher Zeitschriftenverle-

#### Thema "Arbeitsmarkt" Eine Lösung gibt es immer – Haben Sie Probleme im Absatz- oder Personalbereich?

# **Banken:**

# Wo Kapital arbeitet, da gibt es auch Arbeitsplätze



Kapital, das ist das Gegenteil von Sozial, denken viele. Oder sie empfinden zumindest so. Doch das Gegenteil ist richtig.

Kapital-dasist gespartes Geld, das in derWirtschaft arbeitet. Es steckt in Werkhallen und Maschinen, in Fahrzeugen und Vorräten, in Konstruktionsbüros und in Computern. Jede Maschine, die dem Menschen Arbeit abnimmt oder erleichtert, ist ein Stück Kapital. Kapital steigert den Arbeitserfolg, schafft die Voraussetzung für höhere Einkommen und preiswerte Produkte. In der Bundesrepublik arbeitet an jedem Arbeitsplatz Kapital im Werte von durchschnittlich 160.000 Mark. Und wenn derzeit rund 2,5 Millionen Menschen bei uns arbeitslos sind, dann ist zugleich an vielen unbesetzten Arbeitsplätzen auch Kapital "arbeitslos" geworden.

Wir Banken meinen: Es fehlen nicht Arbeitsplätze, weil Kapital dafür fehlt; Mangel an Arbeit besteht vielmehr, weil deutsche Produkte und Leistungen zu teuer geworden sind. Das kann wieder anders werden: Niedrige Zinsen und vernünftige Lohnabschlüsse haben die Konkurrenzlage der deutschen Wirtschaft verbessert. Und sobald die vorhandenen Kapazitäten wieder ausgelastet sind, wird es an Kapital für neue Arbeitsplätze nicht fehlen.

# **Bundesverband deutscher Banken**

Die Privatunternehmen der Kreditwirtschaft: Großbanken, Regionalbanken, Privatbankiers, Hypothekenbanken,

# In zahlreichen Fächern zu Hause: Brigitte Mira

# Beinahe eine Kultfigur

Cchon ist sie nicht. Das weiß sie Selber am besten. Sie ähnele, sagt sie, einem vom Schicksal ge-beuteiten Truthahn, und das hat wirklich etwas. Brigitte Mira hat sich nie, auch als sie noch viel jünger war, bei Schönheitskonkurrenzen vorgedrängelt. Aber sie hatte immer einen vitalen Humor. Sie konnte bravourös singen. In der ersten Karriere ihres Lebens hat sie sich als muntere Soubrette im Reich der Operette getummelt.

<sup>1</sup> Dort, in der Welt des schönen Schwachsinns, hat sie sozusagen in der unteren Etage herrschaftlicher Erfindungen, den gesunden Men-schenverstand hat sie eine freche Ironie an den Tag gebracht, hat sie, was da Lustiges oder auch weithin Absurdes zu singen und zu sagen war, fast jedes Mal mit Kraft, Über-

Brigitte und ihr Koch - ZDF, 18.00

legenheit und einer entwaffnenden Herzlichkeit durchgesetzt.

Sie machte ganz Absurdes und total Ausgedachtes mit ihrem berlinischen Wuppdich und ihrer Vitalität unversehens erst erträglich – und dann auch gleich einleuchtend und amusant. Sie entwaffnete Operettenträume realistisch. Die Leute lagen unter den Stühlen vor Lachen, während sie den Wohlklang ihrer Singstimme liebten. Sie ist ein höchst munteres Theaterpferd in ihrer Jugend gewesen. Sie konnte so intelligent galoppieren.

¿ Man holte sie, noch in den dreißiger Jahren, wegen dieser ihrer Vorzüge hin und wieder in den Film. Sie war für's Kabarett wie geschaffen. Als das gleich nach dem letz-ten Kriege endlich wieder zum Zuge kommen konnte, wurachte sie kräftig auf allen möglichen neuen Kleinkunstbühnen herum. Sie war auf fast allen "Bunten Abenden" der reinen Gefälligkeit schnell unerläßlich. Sie kann sich wie im Handumdrehen in die Sympathie eines durchaus gemischten Publikums mühelos plazieren. In dieser Sphäre hätte sie noch lange weitermachen können.

· Bis sie Rainer Werner Fassbinder tieu entdeckte. Er zog sie, von der Mira fasziniert, in seinen Fassbinder-Clan, in den Troß seiner schweifenden Talentgruppe. Er flotte sie in seine Filme. Er ließ sie zum ersten Male in ihrer Karriere eine bitterernste Hauptrolle spielen. In Angst essen Seele auf" war sie eine alte Frau, die mit einem dunkelhäutigen jungen Mann eine gläcklich-trübselige Verbindung

einging. Die Mira war von Stund an als Charakterschauspielerin etabliert. Sie hatte Größe. Sie konnte, sozusagen im Souterrain des Lebens, ihrer Gestaltung den schwarzen Mantel der Tragödie umwerfen. Eine neue Mira war geboren.

Fassbinder, so schweifend und menschenfressend er war, war immer auch treu. Er hat die Mira immer wieder in seinen Filmen beschäftigt. Auch als er zu seinem kurzen, wirren und schließlich un-glücklichen Theater-Intendanten-Versuch am TAT in Frankfurt aufbrach, holte er sie als feste Kraft in sein Ensemble. Er hat sie schließsein Ensemble. Er hat sie schliebe lich noch in seinem "Alexan-derplatz"-Verwirrspiel im Fernse-hen grandios eingesetzt. Mit Fass-binders Tod schien die Mira, wie so viele Talente aus seinem Kielwas ser, völlig heimatlos.

Sie begann unversehens ihre dritte Karriere. Sie spielt heute mit ihrer neuen Sicherheit und Kraft in vielen Fernsehspielen. Sie spielt wacker die komischen Alten. Sie macht sich in dieser Funktion im Rundfunk immer wieder wichtig. Ihr direkter Zugang zum Publikum aller Altersklassen hat sie für einen Teil der Jugend fast zu so etwas wie einer Kultfigur werden lassen, zu einem öffentlichen Gegenstand der Identifikation. Und wenn ihr persönlich ein Ungemach zustößt, steht das mit Balkenlettern auf der ersten Seite der raffsüchtigen Boulevardblätter. Ihr Ruhm ist groß und ganz einzigartig. Dabei ist sie eigentlich immer dieselbe geblieben. Und das ist ih-re Stärke und auch wohl der Grund für ihren stabilen Erfolg.

FRIEDRICH LUFT



#### Kämpen aus dem Nachkriegs-Berlin

Das war gewiß der Höhepunkt: Klaus Böllings Lamentieren über "potentiell autoritäre und tota-litäre Tendenzen in den USA", die ihn vor gut 30 Jahren um den RÍAS-

Im zweiten Teil seines Films "Propaganda", der als Klein-TV-Stern für das ZDF – mit der Felix-Dahn-Assoziation "ein Kampf um Berlin" als Untertitel – produziert wurde, ließ Klaus Harprecht politische und publizistische Kämpen aus dem Nachkriegs-Berlin Revue passie-ren: Amerikaner und Russen, Westund Ost-Leute und in Ehren ergraute Frontwechsler wie Bölling und Wolfgang Leonhard. Sicherlich war es gut, daß Ernst Reuter, der junge Willy Brandt und die Insulaner ein-geblendet wurden, daß Friedrich Luft und andere Rückschau hielten.

Gab es aber kein Archiv-Material über Ulbricht, Pieck und Eduard von Schnitzler? Meist eilte Autor Harprecht haarscharf am Thema vorbei. Eine publizistische Analyse von Propaganda-Techniken gab es nirgendwo. Harprecht legte auch noch nicht einmal Wert auf Aquidistanz. Die West-Propaganda – sie war in seinen Augen weitaus einsei-tiger. Selbst den Hinweis auf die politischen Häftlinge in der SBZ-"DDR" wollte er nicht gelten lassen. Denn – so Harprecht – waren darunter nicht auch schlimme NS-Leute? Aber die blieben doch damals unbehelligt wie SS-Führer Barth oder gelangten gar in hohe "DDR"-Staatspositionen wie Arno von Lenski. Doch davon weiß der Apologet der Hitler-Tagebuch-Falsifikate

scheinend nichts. GISELHER SCHMIDT

Nachdem sich das Schweizeri-

sche Talentfestival St. Gallen mit

der Mainzer Talent Börse verbun-den hat, zeigt nun auch Österreich

großes Interesse an einer Zusam-

menarbeit. Die Bregenzer Initiato-

ren wollen sich mit ihren Wettbe-

werben der Mainzer Einrichtung

anschließen und somit europaweit dem künstlerischen Nachwuchs

auf die "Sprünge" helfen. Unter der Federführung der Mainzer Ta-

lent Börse wird es demzufolge in

Zukunft einen Europäischen Amateurwettbewerb für Unterhal-

tungskünstler" geben. Erstmals

#### Futter für Schauspieler!

Man muß sie wohl zusammen spielen, die beiden Einakter IVI spielen, die beiden Einakter Ein Heiratsantrag und Der Bär von Anton Tschechow (ARD), such wenn ihre Aufführung nicht gerade mit dem großen russischen Drama-tiker bekanntmacht. Beide Sticke sind im Grunde Schwänke, adort angesiedelt, wo sonst die oft skurilen Erzählungen Tschechowsähre

Wurzeln haben. Spielt man sie aber und hat man einen ebenso einfallsreichen wie subtilen Regisseur wie Klaus Wagner, so erweist sich, wie bühnensi-cher der Dichter in diesen frühen Fingerübungen schonwar. Unddaß er ausgemachtes Futter für Schauspieler schrieb. Ihnen gehörteldie-ser Fernsehabend, zumal jedes von ihnen in höchst gegensätzlichen Rollen zu sehen war. Gewiß, daß Hans Korte nicht nur

in dieser Rolle ein Bar, ein bellehder Choleriker sein kann, das weiß han. Um so mehr überraschte er nuh als jovialer und doch vorsichtiger alter Gutsbesitzer, Nicht anders als Günter Mack, von dem man differenzier te Charakterdarstellung gewijhnt ist, die so komisch sein kann wieder Hypochonder Lomow. Unbekannt war bisher, daß er einen tumbgreisen Diener so kostbar unauf-

dringlich spielen kann. Ganz furios freilich kam Christiane Hammacher daher - als resolute Bauernmaid erst und dann als empfindsame und zugleich tempera mentgeladene Baronin. Und so intensiy in beiden Rollen, daß sie der nah heranfahrenden Kameraoptik mühelos standhielt. Das war bravourös, folglich entstanden neunzig Minuten brillante Fernsehunterhaltung. KATHRIN BERGMANN

werden die beiden Länder Schweiz (St. Gallen) und Österreich (Bre-

genz) bei der Endausscheidung in der rheinland-pfälzischen Landes-

hauptstadt vertreten sein. Die End-

ausscheidung des diesjährigen Amateurwettbewerbes der Main-

zer Talent Börse findet am Sonn-tag, dem 21. August 1983, im Gro-ßen Haus der Städtischen Bühnen

Der Parlamentarische Staatsse-kretär im Bundesministerium für

innerdeutsche Beziehungen, Ott-

fried Hennig, MdB, wurde von der

Bundesregierung als neues Mit-glied im Rundfunkrat des Deutsch-landfunks benannt. Er löst,den aus

dem DLF-Rundfunkrat ausge-

schiedenen Ministerialdirektor Günther Meichsner ab.





#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM Nur über die Sender der ARD

12,95 Enander verstebe

14.15 Tagesschatt 16.28 Jenas und der Wal Reportage vom Kinderkirchentag aus Hannover Von Claus-Uirich Heinke und Wer-

17.06 Alies klar?l Jugendsendung live aus Köln Thema: "Wazu lebe ich eigem Ech?l\* Eine zweite Diskussion, vier Jahre

später Moderation: Uschi Schmitz 17.58 Tagesschau dazw. Regionalprogramme 28.01 Tagesschau

#### 20.15 Sieben Jahre Pech

Dt. Spielfilm, 1940 Dt. Spielfilm, 1940
Heinz Kersten, seines Zeichens
Schriftsteller und Frauenliebling,
redet sich ein, seit Jahren vom
Pech verfolgt zu sein. Als er im
D-Zug nach Wien die reizende
Gertie kennenlernt, tangen beide
Feüer. Auch sein Diener Paul
macht bei dieser Gelegenheit eine charmante Reisebekanntschaft. Fatalerwelse stellt Paul
sich der fungen Dame mit dem sich der jungen Dame mit dem Namen seines Herrn vor, und das führt bald zu amüsanten Kompli

kationen. 21.45 Schoichs und Manager

schaftsbeziehungen 22.50 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn 23.15 Die Sportschau 23.40 Die Spezialisten En Ris in der Fassade Regie: John Robbins

8.57 Aus dem Bundestag\*
Aussprache über das Jahresgutachten der Sachverständigen zur
wirtschaftlichen Entwicklung und
den Jahreswirtschaftsbericht der

Bundesreglerung
15.25 Enotm in Form
14.00 beste
14.04 Die Schlümpfe
König der Schlümpfe
14.15 Pfiff

Sportstudio für junge Zuschauer Mit Michael Sauer 17.98 heute / Aus den Ländern 17.15 Tele-füutrierte 1/.15 leis-Wystnerts 18.00 Brigitte und ihr Koch Schlemmertips für Figurbewußte Hühnerspieß und Sauce Robert

18.28 Western von gestern Fuzzy und der Siedlerschreck 19.80 houte 19.50 gusian Yassir Arafat: Stationen eines Kümpfers / Libanon: Palästinenser zwischen den Fronten / Thoiland: Grenze ohne Frieden / Littich: Ei-ne Stadt ist pleite / Wohlen in Großbritannien / Notizbuch: Kor-

Moderation: Peter Berg 20.15 Aktenzeichen: XY . . . ungelöst Eduard Zimmermann berichtet 21.15 Die Pyramide Spiel um Worte und Begriffe mit

Dieter Thomas Heck

22.00 heuts-journed

22.20 Aspekts

Kafkas Freundin Milena Jess

Jaroslav Hasek, der "Vater des Schweik" / Gustav Meyrink — Au-tor des "Golem" 5 Aktenzeiches: XY . . . vagelöst 23.15 Riege Amerik. Spielfilm, 1938/39



Theo Ungen, Hans Moser und Ida Wüst spielen die Hauptrollen in dem Spielfilm "Sieben Jahre Pech" (ARD, 20,15 Uir)

WEST

18.00 Tek 18.30 Hallo Spenc 19.00 Aktuelle Str Lebenshilfe Live Probleme der Umschutung und Berufsberatung Diskussion mit Betroffenen kern, Vertretern der Wi

und Experten Der Messerschieffer vom Wipper Kotten

22.15 Stolz and Verentell (5)

Engl. Fernsehfill 23,18 Bocknot 80.10 Letzie Machrichten NORD

18,80 Hallo Spencer 18,30 Den Wind in den Hä 18,45 Des Internationale i 19,00 Sehen statt Hören 17.30 Glauben heute 20.00 Togesschau 20.15 ill internati

21.45 III noch nevn Live mit Gösten 25.15 Letzte Nachrich HESSEN 18.00 Hallo Spencet 18.30 Hier Studio Kassel 19.80 Kellege Betrieberat (5) 19.30 Ausländer – Intlinder (7)

Eine Sendereihe nicht nur für Aus-kinder 28.00 Tagessci 20.45 Hobbythek Elektronik im Licht

BLK.

250

M.Pare

MD#PUNE

⊒2. ..... ≃i..... 2 5

Z : -

21.30 Droi aktveli 21.45 Ill aach nees SÜDWEST 18.00 Forma iberica 18.30 Telekolleg I Sozialkunde (3)

Nur für Baden-Württembera Abendschau im Dritte Nur für Rheinland-Pfaiz 19.00 Ab Nur für das Saarland 12.08 Saar 3 regional Gesamt Södwest 3

19.30 Formet Eins 20.15 Wissenschaft 21.50 Postfack 820 21.15 Eleführung in des Strafverickressre

21,45 Nach Ladenschint

18.46 Rundechou 19.00 Deutschlands griine in Wolfmatinger Ried 19.45 Bayern-Report 20.15 Magister Vitus — Veit Stol 21.15 Ein Stein wie eine Droge Kunstszener 22.00 Rundschau 22.15 Sport heute

22.30 Z. E. N. Italien-spanischer Spielf 80.20 Rundscher . ucht auf italie

# Diese Formel brachte die Menschheit hinter den Mond.

Sie ist die von Albert Einstein\*) entwickelte Gravitationsgleichung, seine Allgemeine Relativitätstheorie von 1915. Die Gleichung besagt, wie Materie und Energie Schwerkraft erzeugen. Mit Einsteins Theorie bekam die klassische Physik eine neue Dimension. Sie bereitete den Aufbruch des Menschen in das Weltraum-Zeitalter vor, mit seinen Mondraketen, seinen Raumfähren, nicht zuletzt: den Fernmelde- und Wettersatelliten. Sie machen das Telefonieren über Kontinente zum Kinderspiel.

ls Gemeinschaftsaktion Ader deutschen Wirtschaft für die Wissenschaft fördert der Stifterverband Wissenschaft und Forschung in unserem Land. Da Spitzenleistungen in der Forschung eine konsequente und wirksame Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses voraussetzen, kümmern wir uns darum ganz besonders. Nicht ohne Erfolg.

Co erweist sich der von uns jährlich veranstaltete bundesweite Schülerwett-

\*) \* 14. 3. 1879, Ulm; † 18. 4. 1955, Princeton/USA.



bewerb Mathematik als ein Musterbeispiel gelungener Hochbegabtenförderung: von 31 Bundessiegern dieses Wettbewerbs haben inzwischen 29 ihr Studium mit den Examensnoten "sehr gut" oder "mit Auszeichnung" abgeschlossen. \_

Der Stifterverband arbeitet unabhängig vom Staat. Wir halten auch in der Forschung viel vom Mut zum Risiko. Und auch davon, daß sich Wissenschaft möglichst frei von administrativen Zwängen entfalten kann.

lles, war wir tun, dient... A einem Ziel, mit dazu beizutragen, daß unser Land auch in Zukunft zu den führenden Wissenschaftsnatio-

nen zählt. Deshalb gehören die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit, die medizinische Forschung. die Förderung der Naturund Geisteswissenschaften ebenso zu unserem Programm wie die Förderung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit.

Chreiben Sie uns, wenn Sie gemeinsam mit uns etwas für die geistige Zukunft unseres Landes tun wollen. Wir informieren Sie gern über alle Möglichkeiten, sich an einer der wichtigsten Gemeinschaftsaktionen unserer Zeit zu beteiligen. Damit wissenschaftlicher Fortschritt unsere Wettbewerbschancen auf den Märkten von morgen sichert.



#### Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. Die Gemeinschaftsaktion der Wirtschaft

Brucker Holt 56-60: 4300 Essen 1 - Telefon 0201/711051



#### SPORT-NACHRICHTEN

Tore von Schachner Tirana (sid) – Walter Schachner erzielte für Österreich beim 2:1-Sieg im Europameisterschafts Qualifi-

III.

HURSON MIL Bottoffenst &

d taporton

Managerachiculor com un

ie Spencer

I Wind in den Hünder

I marrottonale TV-Kocher

Interchou

Interchou

Interchou

Interchou

le Spencer

| Studie Kessel
| Sept Setrieberet (3)
| Studier - Intilidader (7)
| Senderothe nicht hir light

43 and Activited (2)

H I winsohiling

i mit Constant

exection leadersporter sketter Sketten skythek

tronik im Licht

he Pherico skelleg ( Olkundo (3) für Baden-Wurttem) indechau im Dritten für Rheinfand-Plats materbau Blats

für das Sacrland

ndechay Blick in last

r & regional sams Sudwest } inicities and Moderale

Hermy in das Prortahrensrecks (1)

ischay ischlands grise imelija matinger Riod

matinger Kied Ha-Report Jister Vitus – Veit Itol Reta wie eine Droge 1870 neur Caurer

Lodonschlut

Ripolaet Ripolaet

felicited

Se Spencer

Field Stande

Frenchas

Frenchas kationsspiel gegen Albanien in Tira-na beide Treffer. Nach dem Sieg führt Österreich die Tabelle der Gruppe 6 mit 9:1 Punkten vor Nord-irland (7:3) und Deutschland (5:3) Platz

#### Prämie vom Verband

Hamburg (dpa) - Der Norddeut-sche Fußball-Verband hat sich für seine beiden prominentesten Vereine eine besondere Ehrung ausgedacht: Statt der üblichen Pokale stellt der Verband Meister Hamburger SV und Werder Bremen für die Jugendarbeit 20 000 beziehungsweise 10 000 Mark zur Verfügung.

Segeln: Schmid Zweiter Neusied! (dpa)-Mit einem dritten Platz in der fünften Wettfahrt bei der Segel-Europameisterschaft der Finn Dinghys auf dem Neusiedler See rückte Thomas Schmid (Hamburg) in der Gesamtwertung auf den zweiten Platz vor. Tagessieger Las-se Hjortnäss (Dänemark) übernahm die Führung im Gesamtklassement.

Vilas gesperrt Paris (dpa) – Der Argentinier Gu-illermo Vilas ist von der härtesten Strafe betroffen, die jemals im Tennis ausgesprochen wurde: Ein Jahr Sperre und 20 000 Dollar Geldbuße. Vilas hatte beim Grand-Prix-Tur-nier von Rotterdam verbotene Startgelder gefordert und erhalten. Der Veranstalter muß 10 000 Dollar Strafe zahlen.

#### Südkorea überraschte

Mexiko-Stadt (dpa) – Überra-schend erreichte Südkorea bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Ju-nioren in Mexiko das Halbfinale. Im letzten Gruppenspiel bezwangen die Südkoreaner in Toluca die Ju-nioren Australiens mit 2:1 und belegten hinter den punktgleichen Schotten Platz zwei Basketball-Pause

Göttingen (dpa) – Der deutsche Basketball-Meister ASC Göttingen muß in der nächsten Saison auf seinen Nationalspieler Ulrich Peters (25) verzichten. Der Aufbauspieler will wegen seines Studiums (Betriebswirtschaft) ein Jahr mit

dem Basketball aussetzen.

#### Hinault auf Platz 57

Luxemburg (sid) – Der französi-sche Radprofi Bernard Hinault belegte im Prolog der 43. Luxemburg-Rundfahrt mit 20 Sekunden Rückstand auf den Sieger Adrie van der Poel nur Platz 57. Bester Deutscher war Ralf Hofeditz auf dem achten

#### ZAHLEN

FUSSBALL

EM-Qualification, Gruppe & Alba-nien - Osterreich 1:2. 5410 13:1 9:1 5311 4:3 7:3 4211 5:2 5:3 5113 3:10 3:7 Österreich Nordirland Deutschland

5. Albanien 7025 3:12 2:12

Junioren-WM in Mexiko, Gruppe A:
Südkuren - Australien 2:1, Schottland - Mexiko 1:0. - Gruppe B: Polen - USA
2:0, Uruguay - Elfenbeinküste 0:0. - Junioren-Turnier in Toulon, Gruppe B: Brasilien - China 5:0, Brasilien - Algerien 1:0. - Länderspiel: Portugal - Brasilien 0:4. - Freundschaftsspiel: FC
Freiburg - Hamburger SV 3:0. - Bundezliga-Nachwuchstunde, Finale: Mönchengiadbach - Frankfurt 5:2.

TENNIS

TENNIS
Tarader in London, Herren, zweite
Runde: Lendl (CSSR) – Wilkison (USA)
4:6, 7:5, 6:3, Cash (Australien) – Gerulaitis (USA) 5:7, 6:3, 6:3.

4:6, 7:5, 6:3, Cash (Australien) - Gerulaitis (USA) 5:7, 6:3, 6:3.

LEICHTATHLETIK

Olympischer Tag in Ost-Berlin:
Männer: 100 m: 1. Schröder 10,22, 2. Emmelmann 10.24, 3. Bringmann (alle "DDR") 10,27. - 800 m: 1. Wagenknecht ("DDR") 1:45.81. - 5000 m: 1. Kedir (Äthiopien) 13:22,12 (Jahreswellbest-zeit), 2. Schildhauer ("DDR") 13:26,86. - 110 m Hürden: 1. Munkelt ("DDR") 13,53 Sek, 4 × 100 m: 1. "DDR"-Auswahl 38,30 (Weltishresbestzeit). - Weitsprung: 1. Nowak ("DDR") 8,03. Speerwerfen: 1. Michel ("DDR") 8,03. Speerwerfen: 1. Michel ("DDR") 8,04. - Frauen: 100 m: 1. Göhr 10,81, 2. Koch 10,83, 3. Gladisch (alle "DDR") 11,03, 4. Nunewa (Eulgarien) 11,07. - 100 m Hürden: 1. Jahn ("DDR") 12,42. - 400 m Hürden: 1. Pfaff ("DDR") 55,33. - Hochsprung: 1. Helm ("DDR") 1,97. - Kugel: 1. Skuplanek ("DDR") 21,65, 2. Abaschidse (UdSSSR) 20,94. - 3. Lisowskaja 20,85. - Diskus: 1. Beyer ("DDR") 69,14.

GEWINNZAHLEN ittwochs-Lotte: 7, 16, 27, 30, 31, 35, Zusatzzahl: 13. – Spiel 77: 1 1 5 5 3. (Ohne Gewähr)

GEWINNQUOTEN Mittwochalotto: Klasse 1. 1423 682,80, 2: 39 545,70, 3: 4385,00, 4: 70 5 8.40. (Ohne Gewähr) LEICHTATHLETIK / 10,81 Sekunden – phantastische Sprintzeit beim Olympischen Tag

# Marlies Göhr – Weltrekord, damit eine Russin "aufhört, so komische Autogramme zu schreiben"

KLAUS BLUME, Berlin Wenn sie früher von einer Weltrekordverbesserung sprach, nannte sie Zeiten von 10,86 oder 10,84 Sekunden. Warum denn nun, zu Beginn der Weltmeisterschafts-Saison, gleich der Sprung auf 10,81 Sekunden? Marlies Göhr aus Jena schien die Frage überhört zu haben. Voller Konzentration nestelte sie an ihren Einlaufschuhen, band die Schnürsenkel noch einmal fester. Dann sagte sie, eher beiläufig: "Damit die Kondratjewa endlich aufhört, so komische Autogramm-karten zu schreiben." Bitte? "Also die unterschreibt ihre Autogramme immer noch so: Ludmilla Kon-dratjewa, 10,87 Sekunden. Das muß ja mal aufhören."

Um die Motivation von Marlies Göhr, der schnellsten Frau der Welt, zu begreifen, folgende Vorge-schichte: Bevor die 25jährige Psychologiestudentin am Mittwoch-abend im Ostberliner Jahn-Sportpark mit 10,81 Sekunden ihren bisherigen Weltrekord von 10,88 Se-kunden verbesserte, geisterte eine Traumzeit durch die Sprintstatisti-ken: Anfang Juni 1980 soll die So-wietrussin Ludmilla Kondratjewa in Leningrad die 100-Meter-Distanz in 10,87 Sekunden gelaufen sein. Doch zur Weltrekord-Anerkennung wurde diese Zeit nie eingereicht, es fehlte an glaubwürdigen Unterlagen. Beim olympischen Finale 1980 in Moskau unterlag dann Marlies Göhr der schnellen Dame aus Schachty. Einziger Kommentar der Psychologiestudentin Göhr damals: "Schöne Scheiße."

Zurück zum Weltrekordlauf von Ost-Berlin bei glühender Hitze und einem zulässigen Schiebewind von 1,7 Meter pro Sekunde. Marita Koch aus Rostock, die Weltrekord-Läuferin über 200 Meter und 400 Meter, hatte bereits im Vorlauf über 100 Meter den Fehdehandschuh hingeworfen. 11,04 Sekunden stand auf der elektronischen Anzeigetafel, als die angehende Arztin durchs Ziel gelaufen war und die 19 000 Zuschauer begei-



Sie ließ sich feiern wie ein siegreicher Gladiator: Marijes Göhr. FOTO: DPA

Aber es war ja nicht nur die Zeit der 400-Meter-Spezialistin Marita Koch, die verbliiffte, es war vor allem die Art und Weise, mit der sie dieses Weltklasseresultat erreichte. Marita Koch schnellte nicht aus den Startblöcken heraus, sie stand förmlich auf, setzte sich eher geruhsam in Gang, beschleunigte nach 40 Metern ruckartig wie ein Formel-I-Rennwagen, um dann auf den letzten 15 Metern wieder auszutrudeln. Frage: War das nicht ein eigenartiger Stil, Marita? Ant-wort: "Des war nicht eigenartig, das war locker, aber doch zügig. Und wenn ich so richtig locker bin, ist das eben immer so."

Was wäre gewesen, wenn? Wahr-

scheinlich hatte Marita Koch die Chancen vertan, wenigstens eine Stunde lang Weltrekordlerin über alle drei Sprintstrecken (100 m, 200 m und 400 m) zu sein. Denn um 18.51 Uhr war es dann so weit: Für die Siegerin des Finales, Marlies Göhr, blieben die Uhren nach 10,81 Sekunden stehen, für Marita Koch nach 10.83 Sekunden.

Während die Hürdenläuferin Kerstin Knabe Marlies Göhr um-armte, während die Traube der Fotografen sie in der Startkurve umringte, während die alte und neue Weltrekordlerin mit hoch erhobenen Armen wie ein Gladiator in der Startkurve auf- und abschritt, prüften die Funktionäre in fieberhafter

Eile Windmesser, elektronische Zeitmeßanlage und Zielfoto. Acht Minuten später dann die Nachricht per Lautsprecher: "Der Weltrekord ist korrekt."

Sieben Sommer lang beherrscht die Thüringerin nun die 100-m-Strecke mit revolutionären Zeiten. Achtmal - und auch das ist Weltrekord - lief sie die 100-Meter-Distanz unter elf Sekunden: einmal in 10.81 Sekunden, zweimal in 10,88 Sekunden, jeweils einmal in 10,91 Sekunden, 10,93, 10,94, 10,97 und 10,98 Sekunden. Doch die Frau mit der höchsten Schrittfrequenz hat eine hartnäckige Rivalin, die Amerikanerin Evelyn Ash-ford. Fünfmal traf Marlies Göhr bisher auf Evelyn Ashford und

lief die Ashford in Florenz über 100 Meter 11,19 Sekunden. 10,85 Sekunden bei zu starker Windunterstutzung hat die Amerikanerin in diesem Jahr bereits erreicht, und in Florenz reagierte sie auf die Nachricht von den 10,81 Sekunden so: "Bei den Weltmeisterschaften in Helsinki will ich den Weltre-Mittwoch abend, 19.10 Uhr im

Jahn-Sportpark von Ost-Berlin: 10,81 Sekunden", sagt Marlies Göhr, kann man natürlich nicht auf die Hundertstelsekunde genau anpeilen. Außerdem habe ich vor dem Ziel so einen dummen Schlenker mit den Armen gemacht, das war, als ich zur Bahn eins rüberguckte, wo Marita lief."

Marita Koch schaute dabei mal wieder so drein, als hätte sie je-mandem eben einen Streich gespielt. Ob sie denn auch den Weltrekord wollte, wurde sie gefragt. Keinesfalls, darauf spekuliere ich über 100 Meter nicht." Die 10,83 Sekunden seien ja nun auch eine ganz ordentliche Grundschnellig-keit für die 400-Meter-Distanz. "Aber in 14 Tagen bei den DDR-Meisterschaften", sagte sie und schaute dabei Marlies Göhr ganz ernst an, "starte ich wieder über 100 Meter."

#### ZEHNKAMPF

#### **Daley Thompson** mit 268 Punkten hinter Hingsen

sid/dpa, Toronto Jürgen Hingsen (Uerdingen)-bleibt Weltrekordhalter im Zehnkampf. Nach dem ersten Tag bei den kanadischen Meisterschaften. drohte der entthronte Daley Thompson mit seinen 4502 Punkten noch den erst drei Tage alten. Rekord (8777 Punkte) des Deutschen zu überbieten. Doch nach nur mäßigen Leistungen am zwei-ten Tag waren aus den 21 Punkten Rückstand des ersten Tages 268 geworden. Nachdem Thompsons Punktzahl (8509) feststand, wollte der Europameister von einer angeblichen Jagd auf Hingsens Re-kord nichts mehr wissen: "Ich wollte hier doch noch gar nicht zurückschlagen." In diesem Jahr wird Thompson, der eine Rückenverletzung noch nicht ganz auskuriert hat, nur noch einen Wett-kampf bestreiten, die Weltmeister schaften im August in Helsinki Beim Leichtathletik-Sportfest in Florenz gab es für die vier deut schen Europameister nur Niederla gen: Harald Schmid, Zweiter über 400-m-Hürden in 49,79, Hans-Peter Ferner, Fünfter über 800 m in 1:46,75, Patriz Ilg, Zweiter über 3000 m in 7:53,51 und Thomas Wessinghage, Dritter über 3000 m in 7:54,06.

#### FUSSBALL

#### Olympia: Tore von Hartwig und Waas

sid/dpa, Wuppertal Die Olympia-Auswahl des Deut-schen Fußball-Bundes (DFB) wahrte zwar mit einem 2:0-Sieg über Israel ihre Chancen auf eine Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles 1984, überzeugte aber nicht. Nach dem Führungstor durch Hartwig (Hamburg) in der dritten Minute fiel das zweite Tor erst sechs Minu-ten vor dem Abpfiff. Torschütze war der Leverkusener Herbert Waas, der noch tags zuvor in der Mannschaft von Jupp Derwall beim 4:2-Ländersplel-Sieg gegen Jugoslawien in Luxemburg sein

Debut gegeben hatte.

Die Mannschaft von Trainer Erich Ribbeck wirkte zwar während des gesamten Spiels optisch überlegen, konnte dies aber gegen die zweitklassigen Israelis nicht in Tore umsetzen. So zog denn auch Israels Trainer Yossef Merimovitz für sein unterlegenes Team eine positive Bilanz: "Wir haben besser abgeschnitten, als wir selbst befürchtet hatten."

Nach der 1:3-Auftaktniederlage beim Tabellenführer Portugal (2:0 Punkte) ist das deutsche Team in der Qualifikationsgruppe 4 mit 2:2 Punkten Zweiter vor Israel (0:2). Schützenhilfe für die Qualifikation erhofft sich DFB-Trainer Ribbeck am 4. Oktober von Israel, das dann

# STAND PUNKT / Deutsches Daviscup-Team auf der untersten Stufe der sportlichen Leiter

Selten ist das Interesse der Öf-fentlichkeit an einer Daviscup-Begegnung eines deutschen Teams so gering gewesen. Wenn die deut-sche Mannschaft morgen in Eupen gegen Belgien autritt, werden höchstens wehmütige Erinnerun-gen an die Zeit geweckt, zu der Daviscupspiele noch die Nation faszinierten. Man litt und feierte einst mit Bungert und Kuhnke, die 1970 die Herausforderungsrunde erreichten und am Tennis-Boom der 70er Jahre maßgeblichen An-teil hatten. Heute sieht die Realität

schaft ist nach Jahren der Mißerfolge zwangsläufig in die Zweit-klassigkeit abgerutscht. Für sie gilt es nach Aussage des Verbands-Sportdirektors Günter Sanders, sich von der untersten Stufe der Leiter wieder nach oben zu spie-

Anstrengungen sind genug un-ternommen worden. Seit Ende April ist Nikki Pilic als Trainer und Coach für ein Wochensalär von 2500 Mark mit den Spielern zusammen und betreut sie während des Spiels und auch danach. "We work like dogs", ist sein liebster Spruch,

wenn er auf die Arbeit mit dem Team angesprochen wird. Graue Haare hat er mit Sicher-

heit trotz aller Mühe bekommen. Denn die Leistungen von Damir Keretic, Michael Westphal und der Doppelspieler Wolfgang Popp und Andreas Maurer waren alles andere als ermutigend

Was dem deutschen Herren-Tennis fehlt, ist offenkundig - eine Persönlichkeit, die durch konstante Leistungen überzeugt und dadurch gleichzeitig aufrückenden Spielern als nachahmenswertes Beispiel erscheint. Michael West-

phal könnte einmal ein solcher Spieler wêrden, wenn er sich strikt an ein profihaftes Denken hält. Geht er jedoch untrainiert wie vor zwei Wochen in Gladbeck beim Sommer-Grand-Prix-Turnier auf den Platz, dann sind Niederlagen

wie gegen Jochen Settelmayer zwangsläufig.
Probleme gibt es also genug für die Mannschaftsführung, obwohl das deutsche Team in gewisser Weise noch Glück hat. Denn kurzfristig sah es so aus, als ob Pat Dupre (Nummer 65 der Computer-rangliste), der die belgische und

amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, für Belgien starten würde. Schließlich scheiterte der belgische Überraschungscoup an zu hohen Forderungen des Spielers. Und auch Bernard Boileau, 57, der Weltrangliste, fehlt wegen einer Verletzung. Er hätte durchaus seine beiden Einzel gewinnen kön-nen. Das belgische Doppel ist bei der derzeitigen Form des deutschen Paures nicht chancenlos. Rätselhaft erscheint daher nach

wie vor, warum es der DTB nicht

schafft, seine beiden größten Dop-peltalente, Zipf und Beutel, kon-

Fast schon deprimierend wirkt hier das Fazit der Bemühungen von Sanders, Zipf und Beutel zu einer gemeinsamen Turnier- und Trainingsplanung zu überreden: "Sie sind sich nicht darüber im klaren, was sie verpassen, was will man da noch machen?" Trotzdem, ein Sieg ist ein Muß für das deutsche Team, um den

stant zusammenspielen zu lassen.

ersten Schritt aus der Zweitklassigkeit zu schaffen. "Alles andere als em Erfolg wäre eine Katastrophe", sagt Sanders. Recht hat er. HANS-JÜRGEN POHMANN

# Aus dem Geschäftsbericht 1982 der Brown, Boveri & Cie Aktiengesellschaft

Aus dem Bilanzgewinn der BBC AG in Höhe von 18.852.838,- DM für das Geschäftsjahr 1982 schütten wir eine Dividende von 6,- DM je Aktie im Nennwert von 50,- DM auf das dividendenberechtigte Grundkapital von 156 Millionen DM aus. Mit der Dividende ist ein Steuerguthaben von 3,38 DM je Aktie verbunden, das auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer der inländischen Aktionäre angerechnet wird.

Der vollständige Jahresabschluß und der vollständige konsolidierte Jahresabschluß, die beide den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Industrie-Treuhand-GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Mannheim, tragen, werden im Bundesanzeiger veröffentlicht.



Elektroautos können dazu beitragen, die Luft sauberer zu machen und unsere Abhängigkeit vom Erdöl zu verringern. Neben der Hochenergie-Batterie entwickelten wir ein Antriebssystem und lassen es in einer kleinen Flotte VW-Elektro-Golf »City-Stromer« erproben.

Konsolidierte Bilanz der Brown, Boveri & Cie Aktiengesellschaft, Mannheim, zum 31.12.1982.

| Aktiva                     | Mio. DM        | Passiva                                    | Mio. DM |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------|
| Sachanlagen                | 762,5          | Grundkapital                               | 156,0   |
| Finanzanlagen              | 82,0           | Rücklagen                                  | 358,8   |
| Anlagevermögen             | 844,5          | Sonderposten mit                           |         |
| Vorräte                    | 3.731,2        | Rücklageanteil<br>Pauschalwertberichtigung | 53,6    |
| Geleistete Anzahlungen     | 733,9          | zu Forderungen                             | 20,4    |
| Geldmittel und Forderungen | <u>2.339,0</u> | Rückstellungen                             | 1.517,8 |
| Umlaufvermögen             | 6.804,1        | Anzahlungen und Kredite zur                | ·       |
|                            |                | Finanzierung von Kundenauft                |         |
|                            | •              | Andere Verbindlichkeiten                   | 1.232,9 |
| ·                          | ·              | Bilanzgewinn                               | 29,2    |
| Bilanzsumme                | 7.648,6        | Bilanzsumme                                | 7.648,6 |

Aus der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung

Mio. DM 4.757,1 Umsatz Materialaufwand 2.554,6 Personalaufwand 1.907,3 Abschreibungen 216,5 Steuern Jahresüberschuß

Mannheim, den 9. Juni 1983 Der Vorstand

BBC. Energie für viele.

nematical.

orschune.

Nature partial in the

1 1.

dentil ≥ا ۱۷ يېې

14.11. Inh.

C WORD ggri 487

S 16 15

gs (gall 32 14 21

in it. C r de : 1st hails

off CH

155. ()

gr Karti

.: 111

# **EG-Finanzen: Bundestag** unterstützt Stoltenberg

Gemeinschaft soll Einsparmöglichkeiten prüfen

HEINZ HECK, Bonn Bundeskanzler Helmut Kohl und der Bundestag haben Finanzmini-ster Gerhard Stoltenberg in seiner ablehnenden Haltung gegenüber den finanziellen Forderungen der Brüsseler EG-Kommission unterstützt. Der Haushaltsausschuß des Bundestages bekannte sich "einmütig" zu der Ansicht, daß die Politik der Gemeinschaft zunächst auf Einsparmöglichkeiten und Wirksamkeit überprüft werden müsse. Erst danach könne beurteilt werden, ob eine Erhöhung der EG-Finanzausstattung – die EG-Kommission fordert eine Erhöhung von derzeit eins auf bis zu 1,4 Prozent Mehrwertsteuer - notwen-

Dies liegt voll auf der Linie Stoltenbergs, der auch angesichts des bevorstehenden EG-Gipfels in Stuttgart daran festhält, daß die EG-Kommission zunächst ein "wirklich überzeugendes Sparkonzept" vorlegen soll, das zu einer Dämpfung der Ausgabendynamik führe. Bereits in einem WELT-Interview am 30. Mai hatte Stolten-berg kritisiert, die Kommission mache aber genau "das Gegenteil". Die Forderung nach 1,4 Prozent · Mehrwertsteuer hatte er als "unannehmbar" bezeichnet.

#### **Die CSU Papst-Besuch:** rechnet mit "heißem Herbst"

Aktionen gegen die geplante NA-TO-Nachrüstung werden nach Ansicht führender CSU-Politiker zu einem "heißen Herbst" führen. Ministeroräsident Franz Josef Strauß nannte in München den Widerstand gegen die Nachrüstung "pervertiert" und erklärte: "Wir werden dem Willen einer demokratischen Regierung mit allen Mitteln zur Geltung verhelfen." Innenminister Karl Hillermeier rechnet mit "Eskalationen gewalttätiger Art". Bei der Vorstellung des bayerischen Verfassungsschutzberichtes 1982 warnte der Minister vor den "intensiven Bestrebungen" linksextremer Gruppen, vor allem im Zusam-menhang mit Kampagnen gegen die Nachrüstung Einfluß auf die Friedensbewegung zu nehmen.

Linksextremisten seien innerhalb dieser Bewegung zwar eine Minderheit, erklärte Hillermeier, ihr Einfluß gehe jedoch weit über ihren zahlenmäßigen Anteil hin-aus. Der Grund: "Kommunistische Organisationen verfügen über klare Zielvorstellungen, eine ge-schlossene Organisation mit fester Parteidisziplin, ein breit gefächertes Netz von ihr beeinflußter Orga-nisationen, die sich nach außen hin unabhängig geben, und über aus-

Das linksextreme Potential blieb im vergangenen Jahr mit 11 000 Personen in 140 Organisationen konstant, bei ebenfalls gleichbleibender Mitgliederzahl von 4000 verfügt das rechtsextreme Lager über 34 Gruppen.

Dabei ist es in Bonn ein offenes Geheimnis, daß Außenminister Genscher (FDP) dem Stuttgarter Gipfel durch größere Nachgiebigkeit in der Finanzfrage mehr Glanz geben und damit zugleich seinen

Erfolg" garantieren will.

Auch Kohl hat sich in seiner gestrigen Regierungserklärung voll hinter Stoltenberg gestellt, als er unter Hinweis auf die Bonner Sparmaßnahmen "auch in der Europäischen Gemeinschaft eine rengere Haushaltsdisziplin und die notwendigen Haushaltsum-strukturierungen" forderte. Der EG sei daher die Aufgabe gestellt, "durch Stabilisierung der Gemein-schaftsfinanzen und eine Begrenzung der Ausgabendynamik einschließlich des Abbaus von Unausgewogenheiten im EG-Haushalt wieder eine solide Grundlage für die Tätigkeit der Gemeinschaft zu

Der Bundeshaushalt soil 1984 nur um etwa 1,7 Prozent gegenüber 1983 steigen. Demgegenüber sieht der Kommissionsvorentwurf für den Gemeinschaftshaushalt 1984 mit 17,8 Prozent die zehnfache Steigerungsrate vor. Allein die Agrarausgaben, mit rund 61 Prozent Anteil der dickste Brocken, sollen um mehr als 16 Prozent

# Polen schränkt Sendungen ein

Auf Wunsch der Sowjets und mit Blick auf die katholischen Christen in Litauen sowie auf die mit Rom unierten Christen der Ukraine werden die in Ostpolen gelegenen Sen-deanlagen des polnischen Rundfunks und Fernsehens - wie bereits 1979 geschehen - während des Papstbesuchs nur mit "Halbdampf arbeiten. Katholische Kreise in Polen mutmaßen, daß die sowjetischen Störsender dagegen mit voller Stärke tätig sein werden.

Ganz abgesehen davon, daß sowohl in Litauen als auch im einstigen Galizien noch viele polnische Menschen leben, übt der polnische Papst eine starke Anziehungskraft auf die litauische Bevölkerung aus: Das Oberhaupt der katholischen Kirche spricht Ukrainisch und auch Litauisch. Hinzu kommt, daß vor allen Dingen viele Ukrainer in Polen leben. Die unierten Geistlichen können sich dort – im Gegensatz zu ihren Amtsbrüdern in der alten Heimat – offen zu ihrem Glauben bekennen.

Nachdem es bereits seit gerau-mer Zeit in Litauen gart, fordert jetzt eine weitverzweigte ukrainische Aktionsgruppe von unierten Gläubigen und Geistlichen die Auflösung der Zwangsfusion mit der orthodoxen Kirche aus dem Jahre 1946 und die Legalisierung ihrer Kirche. Zu den Forderungen gehört auch das Verlangen nach Rückgabe von Gotteshäusern und Seminaren. In einem Schreiben an die ukrainische Regierung und die KP Ukraine versicherte die "Aktionsgruppe", daß sie die Volksmacht respektieren wolle.

# 20. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Hannover. Bibelarbeit und Diskussionen

# Großes Interesse an den Fragen des Glaubens

HENK OHNESORGE, Hannover

Der Auftakt des Kirchentages fand im Saale statt: Ein penetran-ter Dauerregen führte dazu, daß am ersten Arbeitstag die Hallen auf dem Messegelände noch überfüll-ter waren, als dies bei morgendli-chen Bibelarbeiten ohnehin der Fall zu sein pflegt. Der Stuttgarter Pfarrer Jörg Zink hatte wie auf jedem Kirchentag sein Publikum unter der Jugend. Zink sprach über Jona, den alttestamentari-schen Warner wider Willen. Das damalige Niniveh brachte der Theologe mit der heutigen Situa-tion in Verbindung. "Gönnen wir doch auch den Regierenden von heute, daß sie die Zeit finden, anderen Sinnes zu werden und weiterzuleben. Und es liegt sicher viel an der Geduld, die aus dem Glauben kommt, ob wir ihnen so viel Freiheit geben, daß sie sich umstellen können, ohne ihr Gesicht zu verlieren", sagte der Theologe.

Zur bewußten Vielfalt besonders dieses Kirchentags gehört es auch daß unter der großen Zahl derjenigen, die jeden Morgen an Bibelar-beiten teilnehmen, Geistliche aus beiden Teilen Deutschlands sind, Evangelikale wie der Pastor Heinrich Kemner vom geistlichen Rüstzentrum Krelingen ebenso wie der Bundesverfassungsrichter Helmut Simon, ein "Enfant terrible" seiner katholischen Kirche wie der Tübinger Professor Norbert Greinacher ebenso wie der vom "Wort zum Sonntag" her bekannte Mon-signore Henry Fischer.

Daß das Interesse an Kirche und Glauben, an der Begegnung miteinander zumindest so groß wie an politischen Fragen auf diesem Kirchentag ist, hatten bereits die Eröffnungsveranstaltungen am Donnerstagabend gezeigt: mehr als 15 000 Gäste allein bei der Veranstaltung mit Bischof Eduard Lohse vor dem Operaplatz und mehr als 10 000 Teilnehmer in der Messehal-

le 7 bei Heinrich Albertz. Hatte in seiner kurzen Begrüßung Ministerpräsident Ernst Albrecht erklärt: Christen, die im Umgang miteinander das vermissen lassen, was sie anderen predigen, sind für diese Welt nicht sehr überzeugend Man wird uns messen an der Art, wie wir miteinander umgehens so zeigte Landesbischof Lohse am Kirchentagsmotto "Umkehr zum Leben", daß diese Aufforderung an jeden gerichtet sei. Lohse: "Im Zeichen dieser Umkehr werden wir fähig sein, alle anderen Fragen, die uns schwer zu schaffen machen, mit neuem Mut und neuer Kraft anzugehen: Die Ungewißheit der Zukunft, die Sorge um Arbeit und Beruf, die Verantwortung für den bedrohten Frieden und unsere

Geschmückt mit dem violetten Tuch der Friedenskampagne mein-te Pastor Albertz, die Szenarios der nuklearen Menschenvernichtung "gehen weiter als die Verbrechen Hitlers, und ich habe nicht die Ab-sicht, noch einmal zu schweigen". Später sagte Albertz, er hoffe, im Herbst an "ein bis zwei Blockaden an Stationierungsplätzen für Nu-klearwaffen teilnehmen zu können, damit die jungen Leute nicht

Aufgabe, Frieden zu stiften, wo wir

Völlig überfüllt war auch die historische Marktkirche. Hier sprach als einer der fünf Gastprediger aus der "DDR" der Zittaner Superintendent Dietrich Mendt, der beide Teile Deutschlands zum Frieden aufforderte. Mendt beklagte, daß der Durchschnittskommunist ebenso wie der Durchschnitts-

christ die Bundesrepublik mit dem Reich Gottes verwechsle. Unter-brochen von Beifall warnte er vor Feindbildern auf beiden Seiten: "...Das schafft Neid und Haß, stört Vertrauen und macht ein sachliches, geschweige denn ein versöhntes brüderliches Verhältnis unmöglich.

#### Der Streit um die violetten Tücher

DW. Hannover Zwei Pfarrer der Christus-Kirche in Hannover haben jugendlichen Trägern der umstrittenen violetten Tücher vor dem Eröff-nungsgottesdienst des 20. Deutschen Evangelischen Kirchentages den Zutritt zu dem Gottes-haus verweigert. Die Pfarrer Hubert Kost und Albert Brunotte warfen den Trägern der Halstücher vor, den Kirchentag zu spal-ten. Sie forderten die Jugendlichen auf, die "trennenden Zeichen auf, die "treinender Zei-chen" abzulegen. Diese Aufforde-rung sei abgelehnt worden, bestä-tigte die Pressestelle des Kir-chentages. Die Tücher trugen die Aufschrift "Nein ohne jedes Ja zu Massenvernichtungswaffen".

Ein Sprecher der Hannoverschen Landeskirche bedauerte den Vorgang. Er sagte, das Verhalten der Pfarrer stehe im Widerspruch zur Offenheit des Kirchentages.

Das Tragen der violetten Tü-cher stieß auch bei mehreren Bischöfen auf Unwillen. Der Oldenburger Landesbischof Hans-Heinrich Harms beispielsweise zog seine Teilnahme am Kirchentag mit der Begründung zurück, er wolle sich politisch nicht vereinnahmen lassen.

Auf einer Sonderveranstaltung während des Kirchentages forderte der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Heinz Galinski, dazu auf, gegenüber den Sinti und Roma eine andere Haltung einzunehmen. Galinski sagte: "Die Juden in Deutschland sind heute in das öffentliche Leben dieser Republik integriert. Wann endlich wird man aufhören, die Sinti und Roma als Menschen zweiter oder dritter Klasse zu behandeln?" Eine intakte Demokratie sollte sich durch den uneingeschränkten Schutz, den sie ihren Minderheiten gewährt, auszeichnen. "Doch davon sind

# Vorwürfe, die einseitig dem Westen gelten

Aus der Requisitenkammer der Zeitgeschichte holte Rufus Flügge. bannoverscher pensionierter Stadtsuperintendent, eine fiktive Widerstandsfigur des Zweiten Weltkrieges auf die Kirchentags-Bühne. Zur Nachahmung für Uniformträger der wehrhaften Demokratie in diesem Herbst empfiehlt der Geistliche – ohne dies jedoch ausdrücklich auszusprechen - ei-nen anonymen Generalfeldmar-

schall aus der Diktatur, der Hitler

den Marschallstab vor die Füße geworfen habe. Als dieser mutige Mann die blitzende Uniform ablegte und plötzlich im blauen Anzug durch die Stadt gegangen sei, hät-ten Flügge und die Seinen "Ach-tung vor ihm" bekommen. Die Marschall-Legende illustriert auf dem "Markt der Möglichkei-ten", dem Politbasar des Kirchen

tages in den Hallen 18 und 21, das Spektrum der politischen Aktivitä-ten. Vormittags 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr wird über atomwaffenfreie Zonen diskutiert, mittags gewaltfrei-es Training, 13.30 Uhr bis 14.30 am Nachmittag sind Diskussionen ge-gen die Raketenstationierung angesetzt, anschließend treten Künstler für den Widerstand auf, und am Abend wird erneut gewaltfreies Training außerhalb der Messehallen propagiert. 20 Adressen von Trainingskollektiven für Aktionen gegen eine Nachrüstung bieten seit Donnerstag dort ihre Dienste an 194 Rechtsanwälte zwischen Flensburg und dem Podensee, darunter das komplette Frankfurter Terroristenverteidigungskollektiv, sind

mit Adressen und Telefonnummern aufgeboten. Das Motto für die anwaltliche Kollektivwerbung: Gewaltfreies Handeln erfordert, wenn es zu Aktionen des rechtlichen Ungehorsams kommt, einge-hende rechtliche Überlegungen."
"Wir sind tief betroffen von der Eskalation der Gewalt", verkün-den Schlagzeilen einer Wandzeitung in der Halle 18. Von wessen Gewalt? Gemeint ist dabei die Gedessen westliche Nachbarn die sich in die Belange anderer Länder einmischten: Der Sowjetimperia-lismus findet dagegen keine Aufnahme in dem Text.

In der deutschen Innenpolitik geht es bei der Gewaltfrage nicht gent es bei der Gewattisge nicht um die Auseinandersetzung mit ra-dikalen Organisationen aus der extremistischen Szene. Der Staat wird vielmehr angeklagt, Demon-stranten zu kriminalisieren. Das Kirchentagsmotto "Umkehr zum Leben" wird denn auch von links extremistischen Gruppen, die durch ihr straffes organisiertes Auftreten ihre Minderheit größer erscheinen lassen, im Sinne einer Rückkehr zu den 70er Jahren inter-

"Denn an das, was jetzt die Wen. de in Bonn erwarten läßt, wollen wir uns nicht gewöhnen", heißt es in Diskussionen auf dem Markt der Möglichkeiten. Zu den Predigern dieser Auslegung wird auch die einstige Aktivistin aus der anarcho-terroristischen Szene der 70er Jahre, die ehemalige Frankfurter Universitäts-Funktionärin Brigitte Heinrich gerechnet.

Politische Verfolgung, Folter und staatlicher Mord auch in der Sowjetunion wird in diesen Hallen nur durch Amnesty International (ai) angeklagt. Auf Raketenbedro. hungen durch die Sowjets weist dagegen nur eine Zeichnung im Kasperletheater hin. Dort hat ein Kind je eine Pershing 2 und eine SS-20-Rakete gemalt und beide Waffen dick durchkreuzt. Die durch die Hallen ziehenden Jugendlichen werden von den Verfechtern einseitiger Abrüstung auf ihre vertonte violette Parole einzustimmen versucht: "Die Zeit ist da für ein Nein, ein Nein ohne jedes Ja. Sag nein, sag nein." Dem stellt der Deutsche Evangelische Kirchentag sein Gebet entgegen: "Ich möchte Dir, den Menschen und mir selbst wieder vertrauen Schritt für Schritt in Deinem Licht."

#### **Athiopien stellt OAE-Vorsitzenden**

Zum neuen Vorsitzenden der Organisation für Afrikanische Einheit (OAE) ist Äthiopiens Staatschef Mengisto Haile Mariam gewählt worden. Erst in letzter Minute war das 19. Gipfeltreffen in Addis Abeba durch den Teilnahmeverzicht der umstrittenen Westsahara-Delegation ermöglicht worden. Wegen ihrer Anwesenheit hatten 19 Länder damit gedroht, dem Treffen fernzubleiben und es damit ebenso wie zuvor im August und November 1982 in Tripolis scheitern zu

Khadhafi, der auf der Teilnahme der Delegation bestanden hatte und den Kampf der Rebellen ge-gen den ebenfalls anwesenden Tschad-Präsidenten Hissène Habre unterstützt, war der einzige der 50 Delegationschefs, der wegen der Kontroverse abreiste.

# vor Umweltschutz

Der Umweltschutz in der "DDR" hat sich nach Ansicht des Leiters der Forschungsgruppe "Umwelt" an der Technischen Universität Dresden, Gerd Horsch, den wirt-schaftlichen Möglichkeiten unterzuordnen. Technologisch sei zwar auf diesem Gebiet beinahe alles machbar, letzten Endes aber em-scheide die Ökonomie über die

Das Berliner Informationsbüro West (IWE) berichtete gestern über die Einschätzung Horschs. Horsch bezeichnet danach den Umweltschutz als nur einen Aspekt des .Gesellschaftsschutzes". sichts der atomaren Bedrohungen seien die mit der Umweltbelastung verbundenen Probleme "klein". Horsch räumte jedoch ein, daß in der "DDR" noch sehr viel für den Umweltschutz getan

# "DDR":Ökonomie "Keine Zone minderer Sicherheit"

• Fortsetzung von Seite 1

können, sondern daß es beim Kampf gegen die Arbeitslosigkeit vielmehr auf die Geschlossenheit und Übereinstimmung aller Berei-che der Politik ankomme. Wichtig sei auch, daß alle Staaten eine auf Stabilität gerichtete Geldpolitik für unverzichtbar erklärt und die Notwendigkeit des Abbaus der staatlichen Neuverschuldung be-tont hätten. Unbefriedigend sei, daß sich die USA noch nicht in der Lage gesehen hätten, ausreichende praktische Schritte zur Entlastung der Währungs- und Finanzlage ihrer Partnerländer schon jetzt in Aussicht zu stellen.

tionsführer Vogel die Regierung noch einmal zur Teilnahme an ei nem internationalen Beschäftisich das wegen ihrer günstigen Lei-stungsbilanzsituation und dem ge-ringen Anstieg der Preise leisten

Nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff hat der Gipfel bewiesen, daß die deutsche Wirtschaftspolitik in ihrer marktwirtschaftlichen Strategie keiner Korrektur bedürfe. In der Debatte, in der es auch um den Jahreswirtschaftsbericht und um das Sachverständigengutachten ging, betonte der Minister, daß sich die ungünstige Entwicklung umge-kehrt habe, daß die Progressen für 1983 sogar nach oben revidiert wer-den müßten

Nach Meinung von Exfinanzmi-nister Manfred Lahnstein (SPD) ist in Williamsburg "Unsicherheit" produziert worden. Lahnstein zit nicht unter Kontrolle bekom-men und sieht die Gefahr, daß durch die höheren Zinsen auch hier das "Aufschwängchen" abge-würgt werde. Nach Meinung der SPD sollten die auf Beschäftigung gerichteten Akzente stärker betont werden. Mit Blick auf den Stuttgarter EG-Gipfel sprach Lahnstein von der Verantwortung der Bundesregierung, für eine auf Wachs-tum und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ausgerichtete Politik Ver-bündete in und außerhalb der EG

Eckhard Stratmann (Die Grünen) warf der Bundesregierung eine "unehrliche" und "zynische" Arbeitsmarktpolitik vor. Die Grinen seien nicht generell gegen die technologische Entwicklung, je doch müsse sie von einer "radika-len Arbeitszeitverkürzung" begleitet werden, um Massenarbei sigkeit zu vermeiden. Die 35-Stmden-Woche bei vollem Lohnausragende Rolle. Die SPD und ein Gewerkschaften (vor allem IG Che mie) hat Stratmann im Verdacht daß sie mit Initiativen zur Vorrube standsregelung die IG-Metall-Front bei der Durchsetzung der 35-Stunden-Woche aufweichten.

# Ein Jahr solider Erträge

In einer Zeit wirtschaftlicher Stagnation haben wir 1982 eine ertragsorientierte Geschäftspolitik verfolgt. Diese Politik brachte Erfolg. Bei gemäßigtem Volumenwachstum konnten wir die Ertragskraft des Unternehmens beachtlich steigem.

Im einzelnen zeigte sich folgende Entwicklung:

- Die Bilanzsumme der Bank erhöhte sich nur geringfügig um rd. 1/2% auf DM 60,4 Mrd., im Konzern um 3,2% auf über DM 92 Mrd. Gleichzeitig stieg der Jahresüberschuß vor Steuern um 29% auf über DM 105 Mio. bei der Bank und um 24% auf DM 135 Mio. Im Passivgeschäft der Bank im HYPO-BANK-Konzern.
- Das Kreditvolumen im Bankgeschäft wurde um 1,7% auf rd. DM 22,4 Mrd. zurückgenommen. Gründe hierfür

waren die konjunkturbedingt schwächere Kreditnachfrage unserer Firmenkunden, unsere höheren Bonitätsanforderungen und die Tatsache, daß wir unsere Kunden zunehmend zu für sie langfristig kalkulierbaren, kostengünstigen Realkrediten unseres Hypothekenbankgeschäfts hinführ ten. Deshalb hat sich vor allem auch der Bestand an langfristigen Firmenkrediten vermindert, während die Kontokorrentkredite um mehr als 4% anstiegen. Gleichzeitig erreichten wir bei Konsumfinanzierungen unserer Privatkunden einen Zuwachs von 4,4%.

wurden zinsaufwendige Kundentermineinlagen um mehr als 7% auf DM 11,5 Mrd. abgebaut, nachdem sich das Volumen der Sichteinlagen um nahezu 16% erhöht hatte





und der Bestand der uns anvertrauten Spargelder um 2,5% auf 8,4 Mrd. DM stieg. Dabei bevorzugten unsere Kunden vor allem Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist (+ 10%).

Bei stark überproportionalem Wachstum von +78% gelang es uns, im Hypothekenneugeschäft unsere Marktposition weiter kräftig auszubauen. Heute verfügt unser Institut innerhalb der privaten Hypothekenbanken Deutschlands über einen Marktanteil von 12,5%. In erster Linie trugen hierzu Umschuldungen kurzfristiger bzw. mit variablen Zinssätzen ausgegebener Fremddarlehen bei. Besonderen Anklang fanden femer unsere weiterentwickelten Verbunddarlehen, auf die heute bereits rd. 3/3

der Neuzusagen entfallen.

 Im Wertpapiergeschäft setzle sich der deutliche Aufwärtstrend des Vorjahres unvermindert fort. Der Wertpapierumsatz mit unseren Kunden lag um 33% über dem Vergleichsergebnis; dabei erstreckte sich die steigende Nachfrage in zunehmendem Maße auch auf Aktien und Investmentanteile.

 Bewußt selektiv haben wir im vergangenen Jahr das Auslandsgeschäft geführt. Dadurch verminderte sich das Volumen der Auslandskredite geringfügig, während wir im kommerziellen Geschäft hauptsächlich bei den kurzfristigen Handelsfinanzierungen Zuwachsraten erzielten.

# einseitig

in dear Text.

If dential a limited to be dential a land to the manufacture of the manufa

t an das, was actived come events and actived and the factors and actived and the factors and actived and actived and actived and actived and actived and actived actived actived and actived actived

che Vernolaine la thicher Mord auch ik mon werd in diesenke ch Amnerty Interna-klagt Am Raketenke durch die Sowiete R nur eine Cocknus-theater his Dort has chee Presinge 2 unter

cine Personne and e skete genali und be dick durchkreur i ie Hallett nehender en werden von derk einschiner Almane

cinactinet Abriding

versucht Die Zeite Versucht Die Zeite Jein, ein Nein ohne zi iern, sagt heut. Deng

tache Evangelische I sein Gebet engegen 2

Dir, their Metschen

hat whether tenas for Siehadi in Der

r Verario, it me est.

erring the one all R

d Hekamanan ar Ar

Part office a stalk for

aid Statemen Die

Military Thomsespecies

marking and and

PM District or ten Page.

business Productions

更終Seed or to drong 於。

प्रेशाः १८८ / Villersing

Bu verne of a Da St.

Chee in the Letter Letter

ur autene le a centrel.

n spreh in bridets. Rolle in Sitting

I Strategie when

out but it is not less to ture it light

reste a la constante

11 15 1

1.00

Market States

Example and

The control

 $|g(g_{1}, g_{2}, g_{3})| \leq c \sqrt{g_{2}}$ 

man district

तः । जनस

and the second

 $4.3 \Delta M \cdot 2400$ 

But the Dr

App to a skill s

And Supplied William

The second

The state of the s

with the state of the state of

Market Carlow War

tga ftio o

# Lohngefälle then demonstrate State of the Heritage was their to be the hour of the factor of the formation of the control of the factor of t soll bleiben

fu (London) – Zum letzten Mal ist die angesehene Financial Ti-mes am letzten Mai-Tag erschie-nen. Seither wird das Blatt durch den Ausstand der dort beschäftig-ten 300 Mitglieder der Druckergewerkschaft National Graphical Association daran gehindert, mit seinen in der Regel gut fundierten Analysen und für die Marktwirtschaft eintretenden – und damit automatisch gegen die Labour-Politik gerichteten – Kommentathe strain manage ber tarth or the strain of the Same at the strain of Same at the strain of the str ren in den britischen Wahlkampf einzugreifen.

Troiz aller Versuche des Mana-gements der Financial Times, die eigentliche Streikursache zu beheben, und über die Forderung von 18 Maschinen-Aufsehern nach höheren Bezügen zu verbandeln, hat sich die zuständige Gewerkschaft bisher hartnäckig ge-sperrt. "Ein unglaubwürdiges Verhalten und Verantwortungslosigkeit", erklärte die Geschäfts-führung in einem Schreiben allen

führung in einem Schreiben allen Mitarbeitern.

Dabei liegt die Streikursache nicht einmal in der direkten Verantwortlichkeit des Managements. Die Maschinen-Aufseher gehören nämlich einer anderen Gewerkschaft an als die eigentlichen Maschinen-Betreiber. Mit deren Gewerkschaft hat sich die Geschäftsführung des Blattes in. Geschäftsführung des Blattes inzwischen auf ein neues Gehalts-und Produktivitäts-Abkommen geeinigt. Der Versuch, dieses Ab-kommen auch mit den Forderungen der Gewerkschaft der Maschi-nen-Aufseher in Einklang zu bringen, scheitert an der traditionellen

Einstellung, daß das Gefälle zwi-schen beiden Gruppen beibehal-

ten werden müsse.

Die Ablehnung jeder Verhandlungsbereitschaft seitens der National Graphical Association in der wichtigsten Phase des Wahlkampfes ist nichts anderes als ein politischer Akt, der einmal mehr verdeutlicht, in welch tiefem Morast die Fleet Street-Gewerkschaf-

#### Drohung wirkte

dos. – Der Druck, den der Main-zer Baumaschinen-Unternehmer Horst-Dieter Esch auf die niedersächsische Landesregierung und die Stadt Hannover auszuüben verstand, hat das gewünschte Er-gebnis gebracht: Nach monatelangem Zögern hat das Land einer Bürgschaft über 60 Mill. DM für die hannoversche IBH-Dependance Hanomag zugestimmt. Ob dies wider besseres Wissen ge-schah, muß sich erst zeigen. Fest steht jedoch, daß die kreditgebenden Banken nicht bereit waren, sich ungesichert ins Obligo zu begeben. Und das ist im Grunde aussagekräftig genug. Esch hat gepokertund gewonnen. Sein Ein-satz waren die derzeit 2700 Arbeitsplätze bei Hanomag. Sie wären, so die mehr oder minder offene Drohung, an andere Standorte des Konzerns verlagert worden, wenn der Bau der neuen Fabrik an der Finanzierung gescheitert wä-re. Festzuhalten bleibt, daß Esch, der früherem Bekunden zufolge selten nur eigene Mittel in Engage-ments eingebrecht bei gesch bei ments eingebracht hat, auch bei Hanomag dieser Linie treu blieb. An diesem Fall wird das ganze Dilemma der Bürgschafts-Politik

Streitpunkt Arbeitszeit Von GÜNTHER DEPAS, Mailand

Lternehmern und den Gewerkschaften der Metall- und Tarifinduschauen der metalt und farinnoustrie, den beiden Hauptzugpferden
des Exports, ist ein erbitterter
Kampf um die Auslegung des
Lohnkostenabkommens vom 22.
Januar dieses Jahres im Gange: Es
geht um die Frage, ob die in dem
Abkommen vereinbarte Arbeitsseitzerkürzung und 40 Stranden im zeitverkürzung von 40 Stunden im Jahr zusätzlich oder nur jenen Arbeitskräften gewährt werden soll, die die in den Tarifabkommen des Jahres 1979 vorgesehenen Verminderungen noch nicht erhalten haben. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stehen die Schichtar-beiter, die in der Metallindustrie 50 Prozent, bei Fiat, Italiens größtem Automobilhersteller, sogar 70 Pro-zent der Gesamtbelegschaft aus-machen. Alle Schichtarbeiter wa-ren bereits vor vier Jahren in den Genuß von Arbeitszeitverkürzun-

gen gekommen. Mehr als um die Auslegung im Detail geht es dabei freilich um den Grundsatz, der dahintersteht. Während die Arbeitgeber, allen voran der Spitzenverband der Industrie, den Standpunkt vertreten, daß bei den zur Erneuerung anstehenden Tarifabkommen der Metall- und der Textilindustrie in erster Linie die internationale Wettbewerbsfahigkeit der Betriebe auf dem Spie-le steht, sehen die Gewerkschaften die Verkürzung der Arbeitszeit vor allem als Mittel zur Erhöhung der Beschäftigung. Deutlich umrissen hat dieses Ziel der Vorsitzende von Italiens filhrender Metallarbeiter-Organisation, FLM, der Kommu-nist Pio Galli: Nach seiner Ansicht würde die Arbeitszeitverkürzung bei Fiat 3000 Arbeitsplätze (drei Prozent der Belegschaft) mehr schaffen, in der ganzen Metallbranche 50 000, bei einer heutigen Beschäftigtenzahl von insgesamt 1,2 Millionen in der Metallindustrie.

Zwei Konzeptionen der Wirtschafts- und Betriebspolitik prallen hier kompromißlos aufeinander. Die Industrieunternehmen sehen den Augenblick für gekommen an, die Arbeitnehmerorganisationen in die Schranken zu weisen und sich freie Hand für notwendige Rationalisierungen zu schaffen. Umgekehrt versuchen die Gewerkschaften ihre Strategie durchzusetzen, von der allein sie sich ein Gegengewicht gegen die Automatisierung und ihre Folgen für die Arbeitsplätze erhoffen.

Ausgangspunkt dieser gewerk-schaftlichen Strategie ist die Tatsache, daß in fast allen italieni-

Zwischen den italienischen Unternehmern und den Gewerkschaften der Metall- und Tarifindumit mehr als 500 Beschäftigten) geht die Zahl der Arbeitsplätze so-gar schon im dritten Jahr hinter-einander zurück. Diese Tendenz wird sich mit großer Wahrschein-

lichkeit fortsetzen. Bei ihren Bemühungen zur Ver-kürzung der Arbeitszeit haben die italienischen Gewerkschaften vor allem die Linksparteien und den christlich-demokratischen Arbeitsminister, Vincenzo Scotti, auf ihrer Seite. Scotti, dem als offizieller Schlichter in der Lohnkostenauseinandersetzung der vergangenen Wintermonate das Abkommen vom 22. Januar zu verdanken ist, und der auch in diesen Tagen wie-der alle seine Phantasie aufwandte, um die entrypeiten Sozialnarder an um die entzweiten Sozialpartner an den Verhändlungstisch zurückzu-bringen, war bei dem vor wenigen Monaten in Brüssel veranstalteten Treffen der EC-Arbeitsminister der leuterte Verfachten gives allen der lauteste Verfechter eines allgemeinen Arbeitszeitabbaues in der Gemeinschaft. Auch auf dem in en woche in N veranstalteten Treffen der EG-Metallarbeiter-Gewerkschaften war es der italienische Arbeitsminister, der die versammelten Funktionäre dazu aufrief, mit gemeinsamen Aktionen auf Gemeinschaftsebene das Problem der Arbeitszeitver-

kürzung anzupacken. Denn das ist ziemlich klar. Nur hier kann der Schlüssel für eine Lösung gefunden werden. Solange in der italienischen Textilindustrie jährlich im Durchschnitt nur 1500 Stunden gearbeitet werden gegen-über 1800 in den übrigen EG-Län-dern, solange die effektiv geleistete Wochenarbeitszeit der italieni-schen Metallindustrie bei 31 Stun-den liegt, neun Stunden unter der vertraglich vereinbarten und damit ebenfalls weit unter der Praxis der Konkurrenzbetriebe im Ausland rangiert, solange sperren sich die italienischen Unternehmer mit Recht gegenüber jedem Ansinnen ihrer nationalen Arbeitnehmer-Organisationen, mit der "Revolution"

voranzugehen. Die von Gewerkschaftsseite aushenden Pressionen, darunter die für heute in Turin, das heißt am Sitz von Fiat, des größten metallverarbeitenden Unternehmens des Landes und unbeugsamen Kämp-fers für die Unternehmerinteressen angesetzte Massendemonstration, ebenso wie die Drohungen der Gewerkschaftsspitzen diesmal im Wahlkampf keinen Waffenstillstand einzuhalten, werden daran wohl kaum etwas ändern können.

**ERDÖLGEWINNUNG** 

## Wirtschaftsverband fordert After the Alfred Senkung der Förderabgabe

DOMINIK SCHMIDT, Hannover Eine Senkung der Förderabgabe für inländisches Erdöl und Erdgas zum 1. Januar 1984 fordert der Wirtschaftsverband Erdöl und Erdgasgewinnung (WEG), Hannover, Nach den Worten des Verbandsvorsitzenden Professor Heino Lübben ist eine solche Maßnahme vor dem Hintergrund des Verfalls der internationalen Rohölpreise dringend erforderlich. Bereits 1982 habe sich die Ertragslage der deutschen Förderindustrie empfindlich verschlechtert. Nach dem Rückgang der Fördergewinne um 20 Prozent im Vorjahr müsse für 1983 erneut mit einer deutlichen

Reduzierung gerechnet werden. Bei einer installierten Förderka-pazität der deutschen Gewin-nungsindustrie von über 20 Milliarden Kubikmeter Erdgas, so Lüb-ben, dürften 1983 wieder nur 16 Milliarden Kubikmeter tatsächlich gefördert werden. Mit diesem Niveau bleibe man weit unter der

geschätzten Menge von 19 bis 20 Milliarden Kubikmetern. Etwas günstiger verlief die Ent-wicklung bei Erdöl, wenngleich die natürliche Erschöpfung der heimischen Vorräte 1982 zu einem Produktionsrückgang um 4,6 Prozent auf 4,3 Millionen Tonnen führte. Von dieser Menge entfielen bereits 370 000 Tonnen auf die Förderung mit Hilfe von Tertiärverfahren. Im Ausland förderte die deutsche Industrie mit 6,7 Millionen Tonnen Erdől 9,8 Prozent mehr als

im Jahre 1981. Professor Hans Karl Schneider. Direktor des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität chen instituts an der Universität Köln, geht angesichts der beträchtlichen Ölangebotsüberhänge für die nächsten Jahre von einer "komfortablen Versorgungslage" aus. Die realen Ölpreise würden zunächst leicht rückläufig bleiben und sich bis Mitte der 80er Jahre bei 20 bis 25 Dollar pro Barrel stabilisieren. STEUERPOLITIK / Anhörung im Finanzministerium in der kommenden Woche

# Wirtschaft begrüßt Regierungsplan mit einigen Einschränkungen

Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft begrüßen die im Regierungsentwurf für das Steuerentlastungsgesetz 1984 vorgesehenen Maßnahmen zur Entlastung der Unternehmen. Diese seien geeignet, die Investitionskraft der Unternehmen zu stärken, die Eigenkapitalbildung zu fördern und internationale Wettbewerbsnachteile zu beseitigen. Am Dienstag findet im Finanzministerium eine Anhörung der Verbände- und Ländervertreter

zum Entwurf statt. Zwar hatten sich die Spitzenor-ganisationen der deutschen Wirtschaft (Deutscher Industrie- und Handelstag, Bundesverband der Deutschen Industrie, Bundesverband des Deutschen Groß- und Au-Benhandels, Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels und Bundesverband deutscher Ban-ken) im Vorfeld der Ressortbera-tungen für die Konzentration auf eine Entlastungsmaßnahme ausge-sprochen, nämlich "den Ansatz des Betriebsvermögens im Bewer-tungsgesetz zu halbieren". Doch hatte die Bundesregierung dem Widerstand aus dem Mittelstand (vor allem Handwerk und CDU/CSU-Mittelstandskreise) Rechnung getragen, da deren Klientel ganz überwiegend (rund 90 Prozent) keine Vermögenssteuer mehr zahlt und folglich nicht von dem

halbierten Bewertungsansatz hätte profitieren können. Daraufhin war es in der Kabinettsentscheidung am 18. Mai zu dem Doppelansatz der Entla-stungsmaßnahmen auf eine weniger ausgeprägte Ermäßigung der Vermögenssteuer (Freibetrag beim Betriebsvermögen von 125 000 Mark, Ansatz des darüber hinaus-gehenden Betriebsvermögens mit 75 Prozent und Ermäßigung des

99 Es fehlt nicht an Wachs-

tumschancen, wohl aber

vielfach an den günsti-

gen Bedingungen, sie wahrzunehmen. Ein

Blick auf das rasche

Wachstum der Schatten-

wirtschaft zeigt, daß die

wirtschaftliche Dynawirtschattuche mik noch nicht erlahmt

Eberhard von Kuenheim, Vorstandsvorsitzender der BMW AG,

München FOTO: RICHARD SCHULZE-VORBERG

rtr, Bonn Der Bundesverband der Deut-schen Volksbanken und Raiffeisen-

banken (BVR) sieht keinen Anlaß

zur Zinspanik. Wie der BVR am

Donnerstag in seinem Junibericht weiter feststellt, sei wegen steigen-der Renditen am Rentenmarkt ein

weiteres kurzfristiges Anziehen der

Zinssätze nicht auszuschließen. Von einer Wende hin zur Hochzins-

phase könne aber nicht die Rede

sein. Der Kursrückgang am Renten-markt sei jedoch hauptsächlich auf

eine Verunsicherung der Marktteil-

nehmer zurückzuführen. Zum ge-genwärtig festen Dollarkurs heißt es, der rasche Anstieg der US-Wäh-rung sei wie die Zinsentwicklung

nur bedingt in Wirtschaftsdaten be-

gründet

Kein Anlaß

zur Zinspanik

Vermögenssteuersatzes für Körperschaften von 0,7 auf 0,6 Prozent) und zur Einführung von Abschreibungserleichterungen gekommen. Die im Entwurf vorgesehene Ge-wichtung der Verteilungsmasse von rund vier Milliarden Mark jährlich (davon sind allerdings 500 Millionen Mark für die Verbesse-

rung der Vermögensbildung in Ar-beitnehmerhand reserviert) zu 46 und zu 54 Prozent auf ertragsab-hängige Maßnahmen wird von den Verbänden zwar nicht so positiv bewertet wie der eigene zitierte Entlastungsvorschlag. Jedoch sieht man keine Chance für eine Änderung. Angesichts der erneut nach oben

zeigenden Zinsentwicklung hätten zumindest einige Verbände es be-grüßt, wenn die Bundesregierung die verfügbaren rund 3,5 Milliar-den Mark Mehreinnahmen aus der Mehrwertsteuererhöhung zur Ermäßigung der auf etwa 39 Milliarden Mark veranschlagten Neuver-schuldung 1984 verwandt hätte. Doch sieht man klar, daß nach der politischen Festlegung bereits vor der Wahl am 6. März auf die jetzt beschlossenen Schwerpunkte für einen solchen Kurswechsel keine politische Chance mehr bestand.

Eine nachhaltigere Senkung der Nettokreditzufnahme hätte zudem die Chancen für eine noch in dieser Legislaturperiode unumgängliche Reform des Lohn- und Einkom-mensteuertarifs (Stichwort: heimliche Steuererhöhungen) verbessert. Wenn die hierfür erforderliche Finanzmasse von mindestens zwölf, esser aber 20 bis 22 Milliarden Mark allein durch eine Umschichtung von der direkten zur indirek-ten Besteuerung, also praktisch ei-ne Mehrwertsteuererhöhung von sicher zwei Prozent hereingeholt werden soll, stößt der Mehrwert-steuersatz (ab 1. Juli 14 Prozent) an eine psychologische Grenze und fördert die Abwanderung in die Schattenwirtschaft sicher ebenso wie ein überhöhter Lohn- und Einkommensteuertarif.

Mit dieser Einschränkung ist die Würdigung des Bonner Gesetzeswürdigung des Bonner Gesetzespakets dennoch positiv. Begrüßt
wird unter anderem neben der Entlastung bei der Vermögenssteuer
auch die Verbesserung des
Schachtelprivilegs durch Senkung
der Beteiligungsgrenze von 25 auf
zehn Prozent. Mittelbar gehe hiervon auch eine Tendenz zur Unternehmensentflechtung aus. Denn es
sei künftig nicht mehr erforderlich sei kunftig nicht mehr erforderlich, aus steuerrechtlichen Erwägungen eine wenigstens 25prozentige Beteiligung zu halten.

Bei der zehnprozentigen Sonder-abschreibung für Klein- und Mit-telbetriebe werden zwar technische Schwierigkeiten mit der Ab-grenzung nach dem Einheitswert (50 000 Mark) erwartet. Doch hat Bonn hier bereits Anderungsbe-reitschaft signalisiert.

#### KONJUNKTUR **AUF EIN WORT**

## Der Ordereingang gibt noch keine deutlichen Signale

HANS-J. MAHNKE, Bonn laufende Frist für die Inanspruch-Verarbeitende Gewerbe konnte dem Volumen nach im April ein Protent weniger Aufträge verbuchen als noch im März. Wie das Bundeswirtschaftsministe-rium aufgrund erster Berechnun-gen mittellté, haben die Bestellungen aus dem In- und Ausland gleichermaßen um diese Rate abge-nommen. Allerdings habe das Or-derniveau weiterhin den Stand vom Herbst vergangenen Jahres leicht übertroffen, also derzeit vor dem durch die Investitionszulage ausgelösten Auftragsschub.

Auch der Zweimonats-Vergleich (März/April gegenüber Januar/Februar), der für das Verarbeitende Gewerbe einen Rückgang um fünf Prozent ausweist, ist nach Ansicht iles Ministeriums verzerrt. Di Vergleich liefere kein zutreffendes Bild, da die Entwicklung der Bestelltätigkeit am Jahreswechsel in erheblichem Maße durch die ausnahme der Investitionszulage überzeichnet war. Konjunkturell aussagefähiger sei daher der Vergleich März/April mit September/ Oktober 1982, als sich die Investi-tionszulage erst wenig ausgewirkt hatte. Danach ergab sich beim Ordereingang im Verarbeitenden Gewerbe ein Zuwachs von vier Prozent. Dabei wurden im Inland ein Plus von 5,5 und im Ausland von 0,5 Prozent registriert. Besonders günstig schnitt das Investitionsgütergewerbe mit plus 6,5 Prozent ab. Verglichen mit der gleichen Zeit

des Vorjahres, konnte das Verar-beitende Gewerbe im März und April volumenmäßig 4,5 Prozent weniger Aufträge verbuchen (aus dem Inland minus 1,5 Prozent, aus Bei diesem Vergleich schneidet das Investitionsgütergewerbe mit einem Rückgang von 5,5 Prozent besonders schlecht ab.

#### DEVISENMARKT

## Gewinnmitnahmen drückten den Dollar um zwei Pfennig

rtr, Frankfurt Der US-Dollar hat am Donnerstag den am Vortag erreichten Jahreshöchststand von über 2,57 DM nicht halten können. An der Frankfurter Devisenbörse wurde der amtliche Mittelkurs mit 2,5569 DM festgestellt, gut eineinhalb Pfennig niedriger als am Vortag mit 2,5736 DM. Die Deutsche Bundesbank geb beim Fixing 10.6 Millionen gab beim Fixing 10,6 Millionen Dollar in den Markt, wie Händler

Nach Angaben aus dem Devisenhandel waren für den Ruckgang vor allem Gewinnmitnahmen verantwortlich. Der Unterton für den Dollar sei jedoch wegen der hohen Dollarzinsen und der Befürchtungen einer restriktiveren US-Noten-bankpolitik weiter fest.

Händler äußerten sich erstaunt über die Mitteilung der Bundes-bank am Vortag, in der sie mit Nachdruck Gerüchte über eine bevorstehende Leitzinserhöhung zurückgewiesen hatte. Dies sei ausge-sprochen unüblich, da hiermit be-reits die Entscheidung des Zentral-bankrates vom kommenden Donnerstag vorweggenommen sei.

Das zeige aber die tiefe Besorg-nis der Bundesbank angesichts der deutlich gestiegenen Kapital- und Geldmarktzinsen im Sog der US-Zinsen und der starken Geldabflüsse aus der Bundesrepublik. Wie lange die Bundesbank ihre Leitsätze unverändert halten kann, wenn gleichzeitig die Marktzinsen weiter steigen, sei fraglich, sagten Händ-ler. Erst am Donnerstagmorgen gab das Finanzministerium erneut eine Anhebung der Renditen seiner Daueremissionen um bis zu einem halben Prozentpunkt be-kannt. Andererseits könnte die Bundesbank über Erkenntnisse verfügen, nach denen an den Fi-nanzmärkten jetzt der Zinsgipfel erreicht sei.

ELEKTROINDUSTRIE / Mehr Aufträge nur aus dem Inland

# Bessere Aussichten erst wieder 1984

INGE ADHAM, Frankfurt In der Elektroindustrie hat sich der Aufschwung noch nicht durch-gesetzt. Prof. Rudolf Scheid, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes der Elektrotechnischen Industrie (ZVEI), Frankfurt, sieht allenfalls eine Tendenz zur Stabilisierung in der Branche, die im übrigen in diesem Jahr noch auf der Talsohle marschieren werde.

In den ersten vier Monaten dieses Jahres sind die gesamten Auftragseingänge der deutschen Elektroindustrie nach Schätzungen des Branchenverbandes nur um ein Prozent nominal gestiegen. Real entspricht das einem Rückgang um zwei Prozent. Dies ist Folge des deutlich schwächer gewordenen Auslandsgeschäfts: Die Bestellun-gen aus dem Ausland blieben um neun Prozent unter dem Vorjahresstand, aus dem Inland kamen dagegen sieben Prozent mehr neue Bestellungen als in der schwachen Vorjahreszeit. Das befürchtete Auftragsloch nach dem Schub durch die Investitionszulage blieb also kleiner als erwartet.

In der Branche, die gut ein Drit-tel ihres Umsatzes (1982 gut 117 Mrd. DM) im Ausland erzielt, werden die wachsenden protektionistischen Bestrebungen in einzelnen Ländern mit Sorge gesehen. Noch mehr Unbehagen bereitet die kon-junkturelle Situation in Europa, wohin 70 Prozent der Exporte gehen: Etwa 35 Prozent der deutschen Elektroproduktion hängen damit von der Konjunkturentwicklung in europäischen Nachbarländern ab. Dort aber stagniert der private Verbrauch wie in der Bundesrepublik und die öffentlichen Kassen sind leer.

Erschwerend hinzu kommt das Auslaufen des Nachfragebooms aus den Opec-Ländern. Vor diesem Hintergrund rechnet Scheid in diesem Jahr wieder mit einem Ansteigen der Kurzarbeiterzahlen, nachdem die Zahl der Kurzarbeiter von Januar bis Mai von 130 000 auf

57 000 Beschäftigte reduziert worden war. Weiteren deutlichen Beschäftigtenabbau (im ersten Quartal um 15 000 auf 907 000 Mitarbeiter) erwartet Scheid nicht, da die verbesserten Rahmenbedingungen für 1984 ein Anziehen der Branchenkonjunktur in Aussicht stellen und man bemüht sein werde, die Beschäftigten zu halten. Derzeit sind die Kapazitäten zu 76 Pro-zent ausgelastet und damit etwas besser als im vergangenen Jahr.

Die Gesamtproduktion der Branche fiel im ersten Quartal nochmals um zwei Prozent zurück. Bei den Investitionsgutern (minus 1,1 Prozent) waren davon besonders die Elektrizitätserzeugung- und verteilung (minus 5,3 Prozent) und die Nachrichtentechnik (minus 8 Prozent) betroffen. Bei den Gebrauchsgütern (minus 6,3 Prozent) prägte der starke Rückgang bei den Hausgeräten (minus zwölf Pro-zent) das Bild. Pluszahlen verbuch-te in diesem Bereich allein die Unterhaltungselektronik.

#### VERKEHRSPOLITIK

## Staatssekretär Schulte für schnelle Investitionen

HANS-J. MAHNKE, Bonn Für eine rasche Vollendung bereits begonnener Investitionen im Verkehrsbereich hat der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Dieter Schulte, in einem Gespräch mit der WELT plädiert. "Es ist doch unsinnig, Geld zu vergraben, wenn erst in 15 Jahren ein Verkehrswert entsteht", kritisierte Schulte. Bei den beiden großen Ausbaustrek-ken der Deutschen Bundesbahn wird allerdings mit solchen Zeit-räumen gerechnet. Dieses hat unter anderem aber

auch daran gelegen, daß in den vergangenen Jahren die Mittel für Verkehrsinvestitionen reduziert Verkehrsinvestitionen reduziert wurden. Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Vor dem heutigen "Chefgespräch" zwi-schen Bundesfinanzminister Ger-hard Stoltenberg und Bundesver-kehrsminister Werner Dollinger über den Etat für 1984 zeichnet sich eine weitere Kürzung der Insich eine weitere Kürzung der Investitionsmittel des Bundes ab. Es wird nicht damit gerechnet, daß Dollinger den Finanzminister zu Zugeständnissen bewegen kann

Angesichts der knappen Mittel muß nach Ansicht Schultes dort investiert werden, wo der größte Nutzen gestiftet wird. Für den Straßenbau des Bundes hat dieses erhebliche Konsequenzen. Die bisherige proportionale Aufteilung der Bundesmittel auf die Länder sei nicht mehr sinnvoll, zumal da viele Länder nach ähnlichen starren Schlüsseln die Gelder dann weiter an die Kreise vergeben. Da bereits die Hälfte der Straßenbaumittel für Erhaltung und Ersatz bestehender Straßen ausgegeben

werden muß, sollte nach einer einheitlichen Meßlatte für alle Straßenbauämter gesucht werden, damit die knappen Mittel dorthin fließen, wo sie benötigt werden. Dieses Prinzip der rationellen Verwendung der Mittel müßte auch für die Bundesbahn gelten. Für Schulte bedeutet dies, daß zunächst die im Bau befindlichen Neu- und Ausbaustrecken der Bahn durchgezogen werden. Diese Strecken haben ein Investitionsvohumen von 18,2 Milliarden Mark (Preisstand 1981). Dabei ist die 327 (Preisstand 1981). Dabei ist die 327 Kilometer lange Neubaustrecke Hannover-Würzburg mit 11,7 Milliarden Mark das größte Einzelobjekt des Bundes im Verkehrsbereich. Die 99 Kilometer lange Neubaustrecke Mannheim-Stuttgart kostet 3,7 Milliarden Mark. In diesem Jahr wird in diesem Bereich bereits knapp eine Milliarde Mark verbaut. "In den Folgejahren muß diese Rate noch erhöht werden, wenn die Fertigstellung bis 1993 sichergestellt werden soll", betonte Schulte. Aber: "Nur eine moderne und wettbewerbsfähige Bahn kann auf lange Sicht ihre Chancen im Verkehrsmarkt behalten."

ten."
Eine solche Konzentration der Investitionen habe Konsequenzen, zum Beispiel für die Liste der Pro-jekte, die von der Bahn in Angriff genommen werden können. Investitionen in Strecken, die jetzt schon das Defizit der Bahn nach oben treiben, müßten unterblei-ben. Es gehe jedoch nicht um eine "negative Sanierung", sondern es sei ein altes Anliegen der Union, die Verkehrsbedingung der Fläche zu verbessern, zum Beispiel durch ein attraktiveres Bus-Angebot.

#### WIRTSCHAFTS JOURNAL

Höhere Rendite für Bundes-Daueremissionen

Bonn (rtr) - Wie aus einer Mitteilung des Bundesfinanzministeriums hervorgeht, werden vom Frei-tag an neue Bundesobligationen (Serie 41) mit fünf Jahren Laufzeit und einem Nominalzins von acht Prozent zu 100 Prozent zum Verkauf gestellt. Die Rendite beträgt acht Prozent. Die Rendite der bisher zum Kurs von 99 Prozent verkauften Bundesobligationen mit einem Kupon von 7,5 Prozent hatte 7,75 Prozent betragen. Auch die neuen Bun-desschatzbriefe (Ausgaben 1983/9 und 1983/10), die ebenfalls ab Freitag verkauft werden, bringen eine höhere Rendite. Sie stellt sich bei den sechsjährigen Bundesschätzen des Typs "A" künftigauf7,20(bisher 6,74) Prozent und bei den siebenjährigen Bundesschätzen des Typs "B" auf 7,70 (7,20) Prozent. Bei einjährigen Papieren wurde der Verkaufsbei den zweijährigen Titel auf 6,40 (6,10) Prozent angehoben. Die Ren-dite steigt damit auf 5,82 (5,54) beziehungsweise 7,09 (6,72) Prozent,

IWF-Kapital erhöht

Washington (dpa/VWD)-Der US-Senat hat einen Beitrag von 8,4 Milliarden Dollar (rund 21 Milliar-den Mark) für die geplante Quoten-aufstockung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und eine Erhöhung der Mittel eines Sonder-fonds für in Finanznöten befindli-che Länder gebilligt. Rund 5,8 Mil-liarden Dollar dienen der fast 50prozentigen Aufstockung der US-Quote beim IWF während 2,7 Mil-liarden Dollar an die "allgemeinen Kreditvereinbarungen" gehen, ei-nen Sonderfonds der größten Indu-strienationen, der auf fast 20 Milliarden Dollar aufgestockt werden soll. Das IWF-Kapital wird insgesamt von rund 66 Milliarden auf knapp 100 Milliarden Dollar erhöht.

Finanzierung gesichert

Bonn (dpa/VWD) – Gegen die Stimmen der oppositionellen SPD und der Grünen hat die CDU/CSU/ FDP-Mehrheit des Haushaltsaus-schusses 150 Millionen Mark bisher gesperrter Bundesmittel für den Weiterbau des Schnellen Brüters in Kalkar und des Hochtemperaturreaktors in Schmehausen freigegeben. Nach Angaben der Bundes-tagspressestelle vom Donnerstag erklärte Forschungsminister Heinz Riesenhuber (CDU) vor dem Ausschuß, die Finanzierung beider Projekte sei gesichert.

Hypotheken-Boom

Frankfurt (dpa/VWD) - Die deutschen Hypothekenbanken stoßen in diesen Tagen an die Grenzen ihrer Personalkapazität. Dafür sorgen so-wohl hohe Zuwachsraten im Neugeschäft als auch wachsende Prolongationen des Altbestands. Die Hypothekenzusagen der Spezialinstitute waren in den ersten vier Mona-ten 1983 mit 8,6(5,7) Milliarden Mark um 52 Prozent höher als im gleichen

Vorjahreszeitraum. Wie der Verband deutscher Hypothekenbanken weiter bekanntgab, lag das April-Ergebnis mit 2,5 Milliarden Mark Zusagen noch über dem März mit 2,3 Milliarden Mark. Bei dem Zuwachs im April habe neben saiso-nalen Effekten auch die Angst vor wieder steigenden Zinsen mitge-

Für Handelserleichterungen

Bremen (ww.)- "Die Vertreter der japanischen Wirtschaft werden sich bei ihrer Regierung dafür einsetzen, daß die Handelserleichterungen durchgesetzt werden", erklärte der Vizepräsident des japanischen Unternehmerverbandes Kankeiren, Kunio Kawasaki, zum Abschluß der 9. Deutsch-Japanischen Wirt-schaftsgespräche in Bremen. Im Mittelpunkt des Meinungsaustausches, in dem "Mißverständnisse und Unklarheiten beseitigt" wor-

den seien, standen die Themen "Strukturwandel in der Industrie"

sowie "Handel und Investitionen"

Zunahme beim Leasing

Essen (Bm.) - In Anschaffungswerten gerechnet betrug der Wert der vermieteten Gegenstände nach Ermittlungen des Bundesverbandes Deutscher Leasinggesellschaften 1982 40,5 Milliarden Mark (plus 14 Prozent). Das Neugeschäft erhöhte sich 1982 um 7 Prozent. Für 1983 wird vom Verband eine etwa gleich hohe Steigerungsrate erwar-tet. Auf der Mitgliederversamm-lung in Berlin wurde unter anderem die Etablierung eines Leasing-Insti-tuts im Hochschulbereich konkretisiert. Der Verband hat jetzt 50 Mit-glieder, die rund 80 Prozent des Geschäftsvolumens des institutionell betriebenen Leasings in der Bundesrepublik auf sich vereinen.

Kokerei-Stillegungen

Essen (Bm.) - Kokereikapazität in der Größenordnung von 2 Millionen Tonnen wird die Ruhrkohle AG 1983/84 stillegen. Diesen Entschluß faßte gestern der Aufsichtsrat. Betroffen sind die Kokereien Em-scher-Lippe und Ewald Fortset-zung, die beide Gießereikoks her-stellen. Später soll auch die Kokerei Jacobi stillgelegt werden.

Hanni übernimmt Schaudt Hamburg (JB.) – Die Hauni-Wer-ke Körber & Co KG, Hamburg, die mit Maschinen für die tabakverar-beitende Industrie den Weltmarkt

beherrscht, hat die Schaudt Maschinenbau GmbH, Stuttgart, zu 100 Prozent übernommen. Die Firma Schaudt, die mit Produktionsrund schleifmaschinen rund 98 Millionen Mark umsetzt und 500 Mitarbeiter in zwei Werken beschäftigt, war wegen hoher Sanierungsaufwendun-gen in finanzielle Bedrängnis gera-ten. Die Hauni-Werke sind seit 1978 selbst im Schleifmaschinenbau tätig, nachdem sie die konkursreife Hamburger Firma Blohm übernommen und saniert hatten.

Auch Ihre Produkte werden in Wellpappe verpackt und

versandt: Kaysersberg

schont die Decken. stärkt die Ecken. Die Kanten und Ecken der Verpackungen aus Wei

pappe werden am starksten beansprucht. Durch die Deopeinitung von KAYSERSBERG wird das Reißen bzw. Platzen der Wellpappe vermieden, Jede Kartonsede wird nur um 90° gebogen, die Biegespan ung verminden sich betrachtlich, das Platzen der Außendecke ist nahezu ausgeschlossen. Zwischen den beiden Rid-Limen entsteht eine Art Pufferzone: zur Starkung und Stabilisierung der Ecken, zur Erhöhung der



WELTBÖRSEN / Kursrückgang an der Wall Street

#### Wahl-Hausse in London

London (fu) - Die letzten Mei-· nungsumfragen, wonach die konservative Regierungspartei mit für britische Verhältnisse gewaltigem · Abstand vor der Labour-Partei und der Allianz aus Liberalen und SDP in der Wählergunst geführt hat, versetzte die Londoner Börse in Hochstimmung. Zwischen dem vergangenen Freitag und dem Bör-senschluß am Mittwoch legte der Financial Times-Index für 30 führende Industriewerte um 16,3 Punkte auf den Rekordstand von 714.7 Punkte zu. Den wieder auflebenden Wahl-Enthusiasmus konn-

Wohin tendieren die Weltbössen? – Un-ter diesem Motte gibt die WELT jede Woche, in der Freitogsausgabe, einen Überblick über den Kurstrend an den wichtigsten internationalen Börsen.

ten auch zum Teil erhebliche Kursverluste an der New Yorker Wall Street nicht beeinflussen. Gestern erreichte der Financial Times-Index einen Höchststand von 716,9. New York (VWD) – Die Furcht des Anlagepublikums vor wieder steigenden Zinssätzen und Spekulationen über eine wieder straffere Kreditpolitik der US-Notenbank bestimmten das Geschehen an der Aktienbörse in Wall Street. Die Kurse schlossen zur Wochenmitte knapp über ihrem Tagestiefstniyeau. Der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte fiel wieder unter die 1200er Marke auf 1185,50.

Analysten sehen sich derzeit au-Berstande zu sagen, ob der Kursrückgang die langerwartete Konso-lidierung bedeutet oder ob es sich nur einfach um eine Kaufpause handelt. Verunsichert war der Handel durch Spekulationen über eine Diskontsatzanhebung und einen Anstieg des Zinsniveaus

Tekie (dlT) - An der Börse von Tokio verlor der Dow-Jones-Index bei schleppendem Geschäft im Wochenvergleich 49,8 Punkte und sank auf 8468,1. Die Tagesumsätze bewegten sich zwischen 200 und 280 Millionen Aktien. Die Verluste erklärten sich vor allem aus der erneuten Yen-Schwäche gegen-über dem Dollar, dem Kursrückgang an der Wall Street und dem Rekordsaldo an außenstehenden Beträgen aus Kreditkäufen.

Paris (J. Sch) - Die Pariser Börse bewegt sich immer mehr im Schatten der Wall Street. Obwohl die mächtigen institutionellen Anleger mit der staatlichen Caisse des Dépôts an der Spitze die Kursausschläge zu glätten versuchen, folg-ten die französischen Aktien verstärkt dem fallenden amerikanischen Trend. Wenn der Aktienindex gestern gleichwohl sein Vortagsniveau behaupten konnte, so war dies eine Sonderhausse der Olwerte sowie eine Folge der Zurücknahme des Geldmarktzinses.

DEUTSCHE SHELL / Hohe Investitionen in Kapazitātsabbau und bedarfgerechte Produktion

# Dank eigener Förderung Großverdiener der Branche

JAN BRECH, Hamburg Als bedrohlich hat der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Shell AG, Hans-Georg Pohl, die Ertragslage im Mineralölgeschäft bezeichnet. Für eine baldige und massive Verbesserung der Situa-tion, wie sie der Shell-Chef fordert, gibt es allerdings wenig Hoffnung. Sinkende Nachfrage, großes Ange-bot und Überkapazitäten kenn-zeichnen nach wie vor den Markt. Der neue Versuch der Deutschen Texaco AG zum Wochenbeginn, die Benzinpreise zu erhöhen, nachdem die letzte Preisrunde von Mitte Mai in sich zusammengebrochen ist, wird von Pohl für absolut notwendig gehalten. Ob der Markt höhere Preise akzeptiert, bleibt frei-lich offen. Die Shell habe noch keine Entscheidung getroffen, wann und ob sie nachziehe, erklärt

Die desolate Lage am Ölmarkt demonstriert Pohl mit Zahlen für die Branche und sein Unternehmen. Danach hat die Ölindustrie in den ersten Monaten dieses Jahres rund 1 Mrd. DM verloren, die Shell allein etwa 237 Mill. DM. Läßt man gut 47 DM Bestandsverluste pro Tonne außer Betracht, ergibt sich ein betriebswirtschaftlicher Ver-lust von 20,88 DM pro Tonne oder 1,7 Pfennig je Liter Mineralölpro-

Gegenüber den Ergebnissen im das Ergebnis des Jahres 1982 ganz

Jahr 1982 ist das zwar eine Verbesserung, doch für Pohl auf Dauer eine untragbare Situation. Da bei den ungünstigen externen Faktoren kaum nachhaltige Veränderun-gen zu erwarten seien, müsse das Unternehmen noch stärker aus eigener Kraft gegensteuern. Als Maßnahmen nennt Pohl den ver-stärkten Zukauf von Produkten und Rohöl auf den Spotmärkten, weiteren Raffinerieabbau, Rationa lisierung in Transport und Lager-wesen sowie in Vertrieb und Ver-

waltung Im Raffineriebereich, der 1982 nur zu 57 Prozent ausgelastet war, hat die Shell bereits 5,3 Mill. t aus dem Markt genommen. Die Raffinerie Ingolstadt ist verschrottet. die 48-Prozent-Beteiligung an der Raffinerie Reichstett abgegeben worden. Künftig, so Pohl, werde die Shell sich auf die beiden Raffineriestandorte Godorf und Ham-burg konzentrieren. Die Konversionsanlage in Godorf, die insge-samt 600 bis 700 Mill. DM kostet, geht im Herbst in Betrieb. Wenn die Shell trotz aller Proble-

me im Mineralölbereich für die ersten Monate dieses Jahres dennoch einen Nettogewinn von fast 62 Mill. DM (nach 92 Mill. DM Verlust) ausweist, so dank ihrer Aktivitäten im eigenen Rohöl- und Erdgasge-schäft. Dieser Bereich hat bereits

wesentlich geschönt. Nach Angaben des Finanzchefs Willem Schutte flossen aus der Förderung und dem Verkauf von Rohöl und Erdgas netto 400 (450) Mill. DM an Erträgen dem Unternehmen zu. Nur sie ermöglichen es der Shell, auch für 1982 einen Überschuß von auch nir 1962 einen Überschuts von 124 Mill. DM auszuweisen, der al-lerdings um 100 Mill. DM unter dem des Vorjahres liegt und nur noch eine gegenüber 1981 halbierte Dividende von 12 Prozent zuläßt. Im Umfeld der Konkurrenz, die zum Teil tiefrote Zahlen ausweist, hebt sich die Shell mit diesem Er-

gebnis als Großverdiener ab. Zu dem Rückgang des Jahres-überschusses haben nach Angaben von Schutte alle Sparten beigetra-gen, am stärksten jedoch das Ölge-schäft. In diesem Bereich, mit dem die Shell nur noch zu 12,2 (1979: 13,8) Prozent am deutschen Markt beteiligt ist summieren sich die Verluste von 35,68 DM je Tonne auf einen Gesamtverlust von 510 Mill. DM. Im Vorjahr hatte der bilanzielle Verlust zwar nur 280 Mill. DM betragen, doch waren im Gegensatz zu 1982 rund 535 Mill. DM Bestandsgewinne angefallen.

Schlechtere, wenn auch noch po-sitive Ergebnisse erlitt Shell in der Tankfahrt und in der Chemie. Das defizitäre Konsumgütergeschäft wurde zur Jahresmitte eingestellt. Wenig Freude hatte die Shell schließlich mit ihrem Kohlehandel (Absatz rund 612 000 t), der durch den Preisverfall belastet war.

Eine Prognose für den weiteren Verlauf des Jahres macht Pohl nicht. Wichtigste Unternehmensaufgabe bleibe es, den doppelten Anpassungsprozeß fortzuführen. Auf der einen Seite müßten die Kapazitäten abgebaut, auf der an-deren Seite in weiterhin bestehende Anlagen hoch investiert werden damit sie bedarfsgerecht pro-duzieren könnten. Das Investi-tionsvolumen von 1982, das einschließlich der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften rund 830 Mill DM erreichte, zeige, so Pohl, daß die Shell auch unter veränderten Marktbedingungen ein auf die Zukunft ausgerichtetes Unterneh-men bleibe in den nächsten 5 Jahren werde die Shell mehr als 4 Mrd. DM investieren, davon gut die Hälfte in die Exploration von Öl

| min Gas.                             |             |                |
|--------------------------------------|-------------|----------------|
| Deutsche Shell                       | 1982        | ±%             |
| Umsetz (Mill.DM)<br>Absatz (Mill. t) | 22 480      | + 2,7          |
| Mineralöl<br>Erdgas (Mrd. cbm)       | 14,3<br>7,8 | - 3,7<br>-11,4 |
| Belegschaft                          | 4611        | - 5,5          |
|                                      |             |                |

Brutto-Cash-flow in % der Invest GOLD"

#### Anlageplan für Kleinsparer

cd, Frankfort

Für den systematischen Aufbau eines Goldvermögens wirbt die In-ternational Gold Corporation (Inter-gold), die Marketingorganisation für südafrikanische Krügerrands für sudarnkanische krugerrands. Sie will vor allem Kleinstsparer für die Kapitalanlage in Goldmünzen gewinnen. Unter der Bezeichnung Gold-Treuhand-Aufbauplan bie tet die Gold Treuhand Zürich AG eine auf Goldanlagen spezialisierte Gesellschaft, über freie Finanzmak ler die Anlage in Krügemands für Beträge ab 100 Mark monatlich nach der Durchschnittspreiskauf methode an. Für gleichbleibende Beträge werden also bei niedrigen Goldpreis mehr, bei hohem Gold preis weniger Munzen erworben

Mit dem Aufbauplan erwirbt der Sparer Krügerrands zu je einer Une Feingold (31,1035 Gramm) oder Tei-le davon steuerfrei zum jeweiligen internationalen Goldpreis. Für den Anleger ist das günstiger als der Kauf von Krügerrands kleinerer Stückelung. Der Preisvorteil wird allerdings durch Kosten wieder and gezehrt, die zehn Prozent bei plan-mäßigen Monatseinzahlungen bis zu 500 Mark betragen und die sich bei Monatseinzahlungen von 500 Markauf7,5 Prozentermäßigenund bei Einzahlungen ab tausend Mark auf fünf Prozent.

# UNIFONDS

UNIFONDS beteiligt Sie an den Aktien von 75 ausgesuchten deutschen Spitzenunter-

UNIFONDS nutzt den langfristigen Aufwärtstrend der deutschen Börse. Für Anleger, die diesen Aufschwung nicht verpassen wollen, ist UNIFONDS jetzt der richtige Tip.

**UNIFONDS** erhalten Sie bei allen Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie bei Privat- und Regionalbanken. Oder fordern Sie unseren kosteniosen Informationsprospekt an.



Unser Ziel: Ihr Profit

union<sub>.</sub> investment

A

# **WER ist WAS Middlemanagement?**



In Kürze erscheint: Das Handbuch über das Middlemanagement der deutschen Wirtschaft. Was können Sie erwarten? 42.000 Damen und Herren, die als Prokuristen, Bereichs- oder Abteilungsleiter arbeiten. In den 20.000 größten Unternehmen.

Neu ist: Für diese Ausgabe haben wir erstmals die Funktion, das Geburtsdatum, zusätzliche berufliche Positionen erhoben. Viele Führungskräfte geben auch hierzu Auskunft.

Fordern Sie den Prospekt an.

Verlag Hoppenstedt Havelstr.9 D-6100 Darmstadt Postfach 4006 Telefon 06151/380-1 Telex 419258 ····

Informations-Anforderung

"WER ist WAS im Middlemanagement?" Abt /z. H. Straße/Postfach

#### N. V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN

US \$ 100 000 000,- 4%% Wandelschuldverschreibungen von 1968/1983 untauschbar in Stammeltien der N. V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen Philips' Gloeilampenfabrieken.

In Übereinstimmung mit den Vorschriften dez Artikels11 des Treuhandvertra-ges gibt der umerzeichnende Treuhänder hiefr\*t Jekannt, daß sein Bericht über seine Tätigkeiten während des Jahres 1982 für die Obliggslonäre in seinen Geschöftsräumen in Amsterdam, Kelzersgracht 558, ausliegt.

Englische Übersetzungen hiervon sind bei der Dresdner Bank AG, Hamburg,

erhältlich. Amsterdam, 10. Juni 1983

Der Treuhander N. V. NEDERLANDSCH ADMINISTRATIE-EN TRUSTKANTOOR



#### WESTFALENBANK Aktiengesellschaft

Bochum/Düsseldorf

Aus dem Abschluß '82 Bilanzsumme 4 685 Mio DM 4 162 Mio DM Einlagen Kreditvolumen 3 829 Mio DM 223 Mio DM

Eigenkapital Konzembilanzsumme 17 859 Mio DM

WESTFALENBANK INTERNATIONAL SA. Luxemburg

Hamburg

am Donnerstag, dem 14. Juli 1983, 10.00 Uhr, zungssei der AlbiNGA-Hauptverweitung, Handung 1. Beilindamm

ordentlichen Hauptversammlung

Tagesordnung

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 1982.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 1982.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. Wahlen zum Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. Wahlen zum Aufsichtsrat schlagen vor. Der Aufsichtsrat schlaß der ordentlichen Hauptversammtung am 14. Juli 1983 endet die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsninglieder. Der Aufsichtsrat setzi sich nach § 56 Abs. 1 Aktiengsestz in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Mitbestimmungsgesetz zusammen aus 16 Mitgliedern, von denen acht durch die Aktienlage und acht werden. Die Hauptversammiung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Aktionissvertreter für die nächste Amtszeit Casimir Prinz Wittgenstein, Haubermühle bei Nidda. Member of the Board der Guardian Royal Euchange Assurance pic, London Ernest F. Bigtand, London, Managing Director der Guardian Royal Euchange Assurance pic, London Dr. Harbert Glenow, Dusburg, Vorsitzender des Vorstands der

tgegennahme des festgestellten Jahresaber t den Berichten des Vorstands und des Aus riage des Teilkonzernabschlusses mit dem schäftsjahr 1982.

ntiestung des Vorstands für das Geschäftsighr 1982.

tzender des Vorstands de

Nacionar-vera Ass, Luissung Heinz C. Hoppe, Shattgart, ehem. Mitglied des Vorstands der Daimler-Benz AG, Stuttgart Hans-Gard Neglein, Grumvald, Mitglied des Vorstands der Stemens AG, Berlin und München

Wolfgang Oehme, Hamburg, Vorsitzender des Vorsitzeds der Eseo AG Hamburg

Vorsitzender des Vorstands on BASF-Aktiengeseitschaft, Luc den Aufsichtsrat zu wählen.

isicherat schlägt terner vor. Günter Nawrzith, Aumühle Vorsitzender des Aufsichtsnats Otto-Versand (GmbH & Co), Hetzmitglied gemäß § 101 Abs. 3

Hamburg, den 10. Juni 1983

sor Dr. Matthias Secteider 14

Klöckner-Werke AG, Duisburg

Aus dem Abschluß '82

1 361 Mio DM Bilanzsumme **∟**ınıagen .1 282 MIO DIM Kreditvolumen 1 028 Mio DM Eigenmittel 42 Mio DM

für alle, die mehr als nur eine Bank brauchen



#### Hypothekenbank in Hamburg

AKTIENGESELLSCHAFT

lerung zur Entgegennahme der Berichtigungsaktien

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 29. April 1983 hat beschlossen, das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln von DM 25 000 000,- um DM 2 500 000,- auf DM 27 500 000,- durch Umwandlung eines Teilbetrages der in der Jahresbilanz zum 31. Dezember 1982 ausgewiesenen Rücklagen nach § 7 HBG in Grundkapital zu erhöhen. Es werden 2300 neue Aktien über je DM 1000,- und 4000 neue Aktien über je DM 50,- mit Gewinnberechtigung ab 1. Januar 1983 im Verhältnis 10;1 ausgegeben. Der Beschluß wurde in das Handelsregister einsetzagen.

Zur Entgegennahme der Berichtigungsaktien bitten wir die Aktionäre unserer Gesellschaft, den als Berechtigungsnachweis dienenden Gewinnanteilschein Nr. 42 der alten Aktien vom 20. Juni 1983 an

vom zu. unm 1963 an bei einer der nachstehend aufgeführten Banken oder deren Nieder-lassungen während der üblichen Schalterstunden zur Entgegennah-me der neuen Aktien einzureichen:

Dresdner Bank AG Bank für Handel und Industrie AG Berliner Handels- und Frankfurter Bank Deutsche Bank AG Deutsche Bank Berlin AG Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. Vereins- und Westbank AG

M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co. Den Aktionären steht aufgrund ihres Besitzes an alten Aktien im Verhältnis 10:1 für je zehn Aktien über DM 50,- eine neue Aktien im Verhältnis 10:1 für je zehn Aktien über DM 50,- eine neue Aktie im DM 50,- zu. Die Berichtigungsaktien werden mit Gewinnanteilscheinen Nr. 43-60 und Erneuerungsschein ausgegeben und erhalten gleich den alten Aktien die Wertpapier-Kenn-Nr. 805 900.

Aktionäre, deren Aktien im Depot einer Bank verwahrt werden, haben wegen der Entgegennahme der Berichtigungsaktien nichts zu veranlassen. Soweit Teilrechte anfallen, werden die Aktionäre gebeten, ihrer Depotbank wegen einer Auf- oder Abrundung auf durch 50 teilbare Nennbeträge einen entsprechenden Auftrag zu erteilen. Die Ausgebestellen sind bereit, den An- und Verkauf von Teilrechten nach Möglichkeit zu vermittele.

Die kraft Gesetzes zum Handel und zur amtlichen Notierung zugelas-senen Berichtigungsaktien werden ab 20. Juni 1983 an den Wertpasein und in deren amtliche Notierung einbezogen werden. Der Handel der alten Aktien versteht sich von diesem Tage an "ex Berichtigungs-

Soweit die Berichtigungsaktien nicht innerhalb eines Jahres seit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung abgefordert werden, sind wir gemäß den gesetzlichen Vorschriften berechtigt und veröffichtet, nach dreimaliger Androhung und nach Ablauf eines Jahres seit der dritten Androhung die nicht entgegengenommenen Aktien für Rechnung der Beteiligten zu verkaufen.

Die Ausgabe der Berichtigungsaktien erfolgt für die Aktionäre kosten-frei. Bei dem An- und Verkauf von Teilrechten, wird die übliche Hamburg, im Juni 1983 **DER YORSTAND** 



in Hamburg

Hohe Bleichen 17 Telefon (040) 35910-0

Die WELT ist in der Woche bei rund 20.000 Verkaufsstellen im Angebot, am Wochenende bei 23.000.



1.00

----

TROPIC-Fertighilus

für Middle East und Afrika.

GRAEFF, 6906 Viernheim Edisonstr. 2 Tel. 9 62 04 - 7 10 31, Tx. 4 85 497

Hoher Nebenverdienst

Interviewer(innen) ges. für Marktforschungsprojekte. Be-werbungen mit Personaldaten und, wenn vorhanden, Telefon-manner an:

IFG-Institut für

Grundlagenforschung Gessenhart 14, 8229 Ainring

#### In die arabischen Länder wollen viele exportieren. Aber nur wenige schaffen es!

Man muß die arabische Mentalität kennen, man muß wissen, wer was wann benotigt, wer die Kaufentscheidungen trifft, d. h., man muß die richtigen Kontakte haben!

#### Arabien beginnt für Sie schon in Stuttgart!

Wir sind das arabisch-deutsche Tochterunternehmen von THAMA, S.A., dem größten Medienkonzern im Mittleren Osten. Unsere arabien- und marketingerfahrenen Fachleute helfen Ihnen – praxisnah – mit folgenden Service-Angeboten:

 Beratung in allen Fragen der Geschäftsanbahnung und -abwicklung.

- Kontakti ermittlung zu Geschäftsleuten und Sponsoren.

 Business-Connections-Katalog, der erste deutsche Einkaufs-führer, der von uns an +0.000 Entscheidungsträger in 21 arabischen Landern verteilt wird.

 Export-Bulletin. eine 1-tägige Publikation aller bei uns eingehenden Geschäftsanfragen aus dem arabischen Raum.
 Werbung in arabischen Medien. Wir besitzen exklusive Werberechte in führenden arabischen Medien. Wir beraten Sieund wickeln Ihre Werbeaktionen in Arabien ab.

Fordern Sie unsere ausführlichen Informationsunterlagen an.





TIHAMA-DAW **Export Promotion Services GmbH** Regerstr. 19, 7000 Stuttgart 1 Telefon 0711/69 20 01. Telex 721 550 Ausländische deutschsprachige Universität bietet Möglichkeit zur Erlangung von

Mir.

Mii Zui

Professor, Dr. h. c. Fachdoktor, Diplomen verschiedener Fachrichtungen verschiedener rachieden ge-Ausführliche Informationen ge-

ausminriche informationen ge gen Schutzgebühr 10.– DM anfor-dern bei Spacequest Ltd. The European Education Group 342 Küburn High Read London NW62QJ, England

Looking for Diversification?

High quality synth. chamois leather to be distributed throughou existing contacts of yours, to sipermarkets, druggists etc.
Please only reply when sufficient
opportunities to realise a ressonable turnover at once. Write to Alpex, 't Serciacid? 2130 Brasschaat, Belgium

Abschreibung 150-200% Bei Kontaktaufnahme bitte ang-ben: Geschäft-/Priv.-Tel u. Höhe der Abschreibung. Zuschr. erb. u. L. 7274 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Esen

Gesucht win Konzerufreie Zigarettenfabrik

od. Ausland zur Zusan

Sicher in d. Zukunft m. – Serviyai news – Kosteni, Leseprobe! MM.-werbung, Postfach 38 162. 1000 Berlin 38

Werbefläcken zu vermieten auf Formeirenzwa gen, ganze Saison oder pro Ver

anstaltung.
Angeb. erb. u. H 7272 an WELTVerlag. Postfach 10 08 64, 4900
Essen

ligrer Östen.

Physiker

bietet neben- oder hauptberufier Mitarbeit bei der Konstruktion und Automatisierung (Mikros, Mi von Maschinen und Meßgeräte Angeb. erb. u. M 7275 an WELI-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essa

Fiele lutimilerk Kunter kommen gesanid sem

Zweidrittel aller angeborenen Behinderungen lassen sich vermeiden ode doch wesentlich bessem doch wesentlich Dessent Jedes zehnte Neugeborene, das in der Bundesrepublik zur Welt kommt, träglidas Rissike in sich, behindert zu werden. Sie bagen einen auf Vererbung beruhenden Defekt in sich oder erfeiden während der Schwangerschaft oder unter der Geburt Schaden, den es zu verhüten girt. Rechtzeitige Vorsonge und Früherhenmung können Zweidntiel dieser Behinderungen vermeiden oder doch ganz wesenlich ost Die Stiftung für das behindere kind zur vermeiden oder doch ganz wesenberten. Die Shiftung für das behindere Kind auf Forderung von Vorsarge und Früherkennung bemühlt sich, durch gezeite Vorsorgemaßnahmen angeborene Schäden und Behinderungen zu vermeiden.

ihre Spende hilft uns helfe Spendenkonten: Postscheckamt Franklit's Mam 606-608 (BLZ 50010060), Barklur Ge-menwirtschaft BtG Franklurt 100 900 1901 (BLZ 500 107 ttl). Die Spenden sind sterefür abzupstäthen

abzunstähig. Wenn Sie sich über das Vorsorgeprograms für werdende Etiern informieren mockleit fordern Sie mit dem Coupon die Fibetan Unser Kind soll gesund sein
Unser Kind soll gesund sein
Die Empfentungen der Fibel erhohen de
Chances, ein gesundes Kind zu bekomme segt Ihnen, durch welche Vorsorge und
Früherkennungsmaßnahmen Se mogsche
Gefahren von Ihrem Kind abwenden könn.

Coupon



DANKWARD SEITZ, München

Arbeitsplätze" lautet in diesem

Jahr das Thema, dem sich die Ro-

senthal AG, Selb, neben dem übli-chen Zahlenwerk mit Rückblick

und Ausblick in ihrem Geschäfts-

bericht 1982 widmet. Es sind nach-

denkenswerte Beiträge zur Lösung

eines Problems, mit dem sich das

Unternehmen selbst seit zwei Jah-

ren konfrontiert sieht. Auch 1983

muß Rosenthal, wie Vorstandsvor-

sitzender Albert Kaltenthaler ein-

gesteht, nochmals rund 250 Ar-

beitsplätze abbauen. Es wird im

wesentlichen die Sparte "technische Keramik" treffen; im vergan-

genen Jahr waren es hier und im Bereich "Wohnen" jeweils etwa

Die "technische Keramik" ist

denn auch der Sektor, der in der

gegenwärtigen Phase die größten Probleme bereitet und zu bewälti-

gen hat. Nicht zuletzt die schon 1980 eingeleiteten Rationalisie-rungsmaßnahmen brachten 1982

bei einem Umsatzplus von 6,2 (mi-

nus 1,2) Prozent auf 158,8 Mill. DM wieder einen kleinen Gewinn von

0,8 Mill. DM; im Jahr zuvor mußte

noch ein Verlust von 7,5 Mill. DM

In den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres ergab

sich, wie Kaltenthaler mitteilte, ein

Umsatzminus von 7 Prozent auf-

grund mangelnder Auftragsein-

gänge im zweiten Halbjahr 1982.

Jedoch hat sich die Situation in-

Landesbürgschaft

für Hanomag steht

Die niedersächsische Landesre-

gierung bat jetzt der gewünschten 60-Mil-DM-Bürgschaft für die Ha-nomag GmbH, Hannover, zuge-stimmt, nachdem der Landtags-

Ausschuß für Haushalt und Finan-

zen noch immer vorhandene Beden-

ken zurückgestellt hat. Die zur Mainzer Baumaschinengruppe IBH

gehörende Hanomag benötigt die Bürgschaft, um die Finanzierung eines Fahrikneubaus, der 170 Mill.

DM erfordert, sicherzustellen. Ur-

springlich hatte IBH-Chef Horst-

Dieter Esch eine Bürgschaft von 40

Mill. DM beantragt; die kreditge-benden Banken zeigten sich aber

nicht bereit, die Deckungslücke oh-

ne entsprechende Risikosicherung

Das für diesen Fall zuständige

Finanzministerium begründet die Bürgschaftsentscheidung damit,

daß "nur so der Gefahr einer sonst erforderlichen Stillegung der Fa-brik begegnet und ein Verlust der

2700 Arbeitsplätze vermieden werden kann". Die Bürgschaftsgewäh-

rung stehe unter dem Vorbehalt einer abschließenden Einigung der

Banken über die Gesamtfinanzie-

W. WESSENDORF, Bremerhaven Nach Abschluß des Vergleichs-verfahrens bei der Bremerhavener

Werft Schichau Unterweser Aktien-

gesellschaft (Suag) sollen auf der Hauptversammlung am 5. Juli 1983 die notwendigen Sanierungsmaß-

nahmen beschlossen werden, u. a.

die Schaffung von 5 Mill. DM be-

dingten Kapitals, Das Unterneh-

men ist bis zum Ende des dritten Quartals ausgelastet und verhan-delt nach eigenen Angaben aus-

sichtsreich über Neubauprojekte.

Der Geschäftsbericht für 1981,

der zur Hauptversammlung vorge-legt wird, verzeichnet Umsatzerlöse von 141,2 (167,4) Mill. DM. Der Ro-

hertrag war mit 56,5 (56,5) Mill. DM kaum verändert. Zur Deckung aller

Aufwendungen von 78,92 (69,30)

Millionen DM wurden aus dem Ver-

kauf von Grundstiicken, Gebäuden

und Anlagen Erträge von 9,2 Mill. DM erzielt. Dennoch wird noch ein

Jahresfehlbetrag von 3 Mill. DM

ausgewiesen, der sich mit dem Ver-lustvortrag aus dem Vorjahr auf 5,9 Mill. DM erhöht hat. Erwurde durch

das Sanierungsergebnis ausgegli-

Der Mittelstand muß begreifen,

daß er Konzepte braucht, die gegen die Großen wirken." Klaus Wie-

"Großen" sieht: im Frischwaren-

sortiment, das immerhin rund 60

Prozent zu den Umsätzen im Le-

In eigener Regie will der zu den. Größten zählende Lebensmittelfi-

bensmitteleinzelbandel beiträgt.

Suag hofft auf

Neubauaufträge

zu schließen.

rung.

D. SCHMIDT, Hannover

hingenommen werden.

ROSENTHAL / Die größten Probleme bei der Sparte "technische Keramik"

gerechnet werden kann.

nus 1 Prozent.

Investitionen strapazierten Ergebnis

zum Jahresende mit einem mini-

malen Umsatzwachstum und ei-

nem Ergebnis auf Vorjahresniveau

Der Wohnbereich "Porzellan, Keramik, Glas, Besteck und Mö-

bel" profitiert derzeit ganz offen-sichtlich von der wieder steigen-

den Konsumbereitschaft der Ver-

braucher. In allen Sparten konnte bis Ende Mai der Umsatz um 3

Prozent (Porzellan) bis 12 Prozent (Möbel) gesteigert werden; eine

Ausnahme bilden Bestecke mit mi-

Die Absatzflaute hatte 1982 im

Wohnbereich ein Umsatzminus

von 1,5 Prozent auf 298,6 Mill. DM

verursacht. Den stärksten Ein-bruch gab es bei Keramik mit 32 Prozent auf 8,3 Mill. DM. Kalten-

thaler führt dies auf die "völlig

veraltete" Fabrik in Kronach (Jahrgang 1896) zurück, wo die Produk-

"nur noch in begrenztem Maß" möglich ist. Für 25 Mill. DM ist nun

bis 1985 der Bau einer neuen Fa-brik geplant. Bei Porzellan, dem größten Bereich, fiel der Umsatz

982 um 0,4 Prozent auf 214,4 Mill.

Die Steigerung des Gruppenum-satzes um 2,9 Prozent auf 601,7

Mill. DM bezeichnete Kaltenthaler

als "keineswegs berauschend". Auf das Inland entfielen davon

470,9 Mill DM (plus 1,1 Prozent),

WERNER NEITZEL, Esslingen

Trotz beträchtlicher Mehrauf-

wendungen für die Entsorgung wird die Kernenergie ihren Preisvorsprung auch künftig be-halten. Dieser Überzeugung ist Da-

vid Beichter. Vorstandsvorsitzen-der der Neckarwerke Elektrizitäts-versorgungs-AG. Esslingen/Nek-kar, der allerdings in gleichem

Atemzug eine neue Preiserhöhung für den Strom um etwa vier Pro-

zent für das zweite Halbjahr 1983

ankundigt. Er begründet diese mit der Preisentwicklung bei den Brennstoffen und den Verteuerun-

gen beim Bau und Betrieb der Erzeugungsanlagen.

In diesem Jahrzehnt sind bei den

Neckarwerken Investitionen von

gut 4 Milliarden DM vorgesehen. Davon entfallen allein 2,5 Milliar-

den DM auf den zweiten Block des

Gemeinschaftskraftwerks Neckar (GKN), das Ende des Jahrhunderts ans Netz gehen soll. Bis dahin wer-

de sich der Anteil der Kernenergie, der im vergangenen Jahr 55,8 (Vor-jahr: 62,1) Prozent der Eigenerzeu-

lin, ein internationaler Hersteller von Kompressoren für Kälte-, Kli-ma- und Wärmetechnik, hat 1982

ihre Marktposition im Inland und

in Europa gefestigt. Vor allem durch die Zunahme des Exports

stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 205 Mill. DM. Nach einem schwieri-gen Jahr 1981 sei es damit gelun-

gen, die Aufwärtsentwicklung des Unternehmens zu verstärken, sag-te Hans-Albert Bense, Vorsitzen-der der Geschäftsführung. Zum

höheren Umsatz hätten alle Typen des Produktionsprogramms beige-tragen, das offene wie semiherme-tische und hermetische Kompres-

Das Unternehmen produziert in

Berlin, Lyon/Frankreich und Wel-kenraedt/Belgien. Zum Jahresende

wurden 746 Mitarbeiter beschäf-

tigt, darunter 417 einschließlich Zentralverwaltung und Forschung

in Berlin. Investiert hat das Unter-nehmen rund 9 Mil. DM. Im Zu-sammenhang mit der Änderung des Gesellschaftervertrages über-nahm das Unternehmen von der

soren enthält.

REWE-LEIBBRAND / "Privatisierung" von Supermärkten läuft jetzt an

INGE ADHAM, Frankfurt ken" angestrebt, eine Kapitalbetei-

NECKARWERKE / Dividende bleibt unverändert

Strompreise steigen wieder

gung ausmachte, in Anbetracht des durchschnittlich mit drei Prozent zent auf 987 Mill. DM.

PETER WEERTZ, Berlin
Die DWM Copeland GmbH, Berdie Herstellung von hermetisch ge-

DWM COPELAND / Verstärkt aufwärts

Neue Kapitalmehrheit

marktgerechter Neuheiten

133 - Freitag, 10. Jun.

tot the control to the series of the series

Größter Wachstumsschub seit Gründung

ligung von Rewe besteht nicht. Auch im vergangenen, für den Lebensmitteleinzelhandel schwiegandt, Generalbevollmächtigter der Rewe-Handelsgesellschaft Leibbrand OHG, Rosbach, sagt auch, wo er die Schwachstellen der rigen Jahr setzte die Unternehmensgruppe ihr Wachstum unge-brochen fort: Mit einem Umsatzplus von 21,4 Prozent auf 8,45 Mrd. DM erzielte sie den "größten Wachstumsschub seit der Gründung". Auch flächenbereinigt bleibt ein Plus von knapp 6 Prozent und damit deutlich mehr als im Durchschnitt des Lebensmitteleinzelhandels.

Am Jahresende betrieb die Gruppe insgesamt 1795 (i. V. 1453) Filialen (HL, Penny, Minimal, Toom, Euromärkte, Idea, Selgros cash und carry) und beschäftigte 30 850 (i. V. 27 400) Mitarbeiter. Investiert wurden 246 (228) Mill. DM. das Eigenkapital wird mit 275 (274) Mill. DM angegeben. Zum Ertrag äußerte sich Wiegandt wie immer sehr zurückhaltend, kennzeichnete aber 1982 als "ein für uns wirklich

voll befriedigendes Jahr". Für dieses Jahr ist Rewe-Leibbrand auf weiteres Wachstum eingestimmt: Nach einem Umsatzplus von 11 Prozent in den ersten fünf Monaten sieht Wiegandt den Ge-samtumsatz bei gut 9 Mrd. DM und sein Umsatzziel 10 Mrd. DM früher als geplant bereits 1984 erreicht Neu hinzukommen sollen etwa 230 Läden und rund 2000 Mitarbeiter, deren Schulung man besondere

Augenmerk zukommen lassen will.

An der gleichgewichtig verteilten Umsatzsteigerung in allen Bereichen werden auch die "Weißen" (die im Schnitt nur die Hälfte der sonst üblichen Spanne bringen) partizipieren. Im vergangenen Jahr brachten die rund 100 Artikel gut 300 Mill DM Umsatz: "Wir haben alle zunächst übersehen, wie preissensibel der Verbraucher wirklich ist", kommentiert Wiegandt diese Entwicklung. Ein Großteil der heutigen Markenarti-kel sei "einfach zu teuer" gewor-den. Der Verbraucher sei nicht mehr bereit, den eventuellen kleinen Qualitätsabstand durch hohe Preisunterschiede zu honorieren.

Der Industrie schrieb er deshalb ins Stammbuch, alles daran zu setzen, ihre Kosten zu senken und das auch weiterzugeben. Schnell zu Grabe getragen werden soll nach Ansicht Wiegandts die Diskussion um den Unter-Einstandspreis-Verkauf (den er als Daueraktion ablehnt): "Sonst setzen wir die Ge-setzgebungsmaschinerie in Gang und verlieren wieder ein Stück Marktwirtschaft."

## Schadenreserve hat Vorrang

COLONIA / Die technischen Verluste sind gestiegen

HARALD POSNY, Köln zwischen mit einem Auftragsplus bei einem auf 38,6 (35,9) Prozent von 9 Prozent so geändert, daß bis gestiegenen Exportanteil. Ange-Ein in den letzten drei Jahren um 52, 22 und 32 Prozent nachgerade explosionsartig gestiegener techni-scher Verlust geht auch der Colo-nia Versicherung AG, Köln, an den Nerv. In Zeiten schwachen Beieinem Umsatzplus von 3 Prozent tragswachstums fällt meist auch vermehrte Risikovorsorge schwer. Deutliche Spuren hinterließ das geringe Wachstum beim Ertrag. Vor allem das unverändert hohe

gestiegenen Exportanteil. Ange-

sichts eines stabileren Inlandsge-

schäfts und unverändert günstiger

Exportchancen wird für 1983 mit

Investitionsvolumen von 34,4 (32,3)

Mill. DM bei Abschreibungen von

wieder 21,8 Mill. DM strapazierte

ebenso wie der um rund 19 Mill.

DM gestiegene Fremdkapitalbe-

darf das Ergebnis. Der Gewinn der

Gruppe, bereits im Vorjahr auf 14,8 (18,8) Mill. DM vor Steuern ge-schrumpft, fiel weiter auf 13,4 Mill. DM zurück. Der Cash-flow (nach

DVFA) nahm auf 29,2 Mill. DM

Dennoch wird aus dem auf 5,5 (6,3) Mill. DM verringerten Jahres-überschuß wieder eine unverän-

derte Dividende von 8,50 DM auf

das Grundkapital von 30 Mill. DM ausgeschüttet, an dem die Beleg-

schaft mit rund 11 Prozent beteiligt

Priorität will Kaltenthaler in den

nächsten Jahren der Liquiditäts

verbesserung einräumen. Dabei soll die entstandene Lücke, der Ei-

genkapitalanteil sank auf 34,4 (37,4

nach 39,1) Prozent, nicht durch ei-ne Kapitalerhöhung "repariert" werden. Geringere Investitionsan-

strengungen und bessere Ergebnisse stünden im Vordergrund.

jährlich veranschlagten Ver-

brauchszuwachses weiter vermin-dern. Der Bau eines 420-MW-Koh-

leblocks in Altbach, der im Jahre

1985 zur Verfügung stehen soll, wird im Leasingverfahren durch

Beichter kündigte an, daß zur Erhaltung der Eigenkapitalbasis und zur Finanzierung der anstehenden Investitionen in 1984 eine weitere Kapitalerhöhung vorgesehen ist. Für 1982 wird aus einem auf 32,2 (26,6) Mill. DM verbesserten Jahresüberschuß eine Dividende von unverändert 14 Prozent auf 150 Mill. DM Aktienkapital ausge-

150 Mill. DM Aktienkapital ausge-

schüttet. 60 Prozent des Kapitals

hält der kommunale Neckar-Elek-

trizitätsverband, 32 Prozent die

Energie-Versorgung Schwaben (EVS), der Rest befindet sich in Streubesitz. Der Gewinn je Aktie

(nach Steuern) hat sich auf 13,58 (10,55) DM erhöht.

Insgesamt wurden im vergange-nen Jahr 5,6 Milliarden kWh (plus zwei Prozent) an die Kunden aus-geliefert. Die Erlöse aus dem

kapselten Kompressoren in Euro-pa, die bisher aus den USA impor-tiert und vertrieben wurden. Diese neue Fertigung wird Ende dieses Jahres im Werk Welkenraedt auf-

genommen. In Berlin hat DWM Co-peland bisher mehr als 1 Million semihermetischer Kompressoren

produziert. Der Lizenzvertrag für diese Kompressoren besteht seit

Mit dem neuen Vertrag haben die Gesellschafter, die Copeland Corp. in USA, die Inda (Erben Inge Quandt) und die französischen Partner, vereinbart, daß die Copeland eine Mehrheit von etwas über der Hälfte des Stammkapitals von 22 Mill. DM erhält. Vorher lag die Kapitalmehrheit bei der Inda, die ihren Anteil auf 35 Prozent reduzierte. Die Franzosen sind mit 15 Prozent beteiligt.

Prozent beteiligt. Wie schon in den Vorjahren, wer-

wie schol in den vorjanien, wer-den keine Angaben über den erziel-ten Gewinn des Unternehmens ge-macht. Es heißt lediglich, daß der Ertrag mit der Umsatzausweitung "In gleichem Maße Schritt gehal-ten" habe.

nach 30,7 (34,4) Mill. DM ab.

Die Colonia hat es immerhin geschafft, über die versicherungstechnischen Rückstellungen die Schadenreserven zu stärken und daneben aus dem auf 33,7 (20) Mill. DM gestiegenen Jahresüberschuß zusätzlich 21 (8) Mill. DM den Rücklagen zuzuführen. Und auch dann blieb noch die Vorjahresausschütung von 5 DM je 50 DM
Aktie (zuzüglich 2,81 DM Steuergutschrift). Die sich daraus ergebende Erhöhung der Eigenkapitalquote um "nur" 0,4 Prozentpunkte
zeigt nach den Worten des Vorstandsvorstizenden Dieter Wandelstandsvorsitzenden Dieter Wendel-stadt die Schwierigkeiten, "trotz erheblicher Rücklagendotierung die Eigenkapitalquote eines gro-ßen Versicherers durch Selbstfinanzierung auch nur zu halten".

Die gestiegene Schadenquote geht vor allem auf die marktweit sehr ungünstig verlaufene Feuer-versicherung zurück, die mit 14,2 Prozent Brutto-Prämienanteil über ein Drittel des technischen Verlustes produzierte. Ähnlich schlecht verliefen Einbruch/Diebstahl-, technische und Allgemeine Haftpflichtversicherung, wo der Auf-wand für Großschäden um knapp 30 Prozent wuchs. Hier stehen 19 Prozent Prämienanteil 18 Prozent der Verluste gegenüber.

Erfreulicher ging es in der K&-Versicherung, die mit 34,5 Prozent der Prämen 15,3 Mill. DM einfuhr. In den ersten vier Monaten dieses Jahres lagen die Beiträge im direk-ten deutschen Geschäft mit 802 Mill DM um 4,4 Prozent über dem Vorjahr. Bei der Colonia Lebens-versicherung AG hat der um 18,4 (25) Prozent auf 310 Mill DM er-höhte Bruttoüberschuß den Ursprung iminsgesamt günstigen Risikoverlauf und in den auch abso-lut kaum gestiegenen Verwal-tungskosten. Daß die Abschluß-quote trotzides erheblich niedrige-ren Neugeschäfts weiter kletterte, lieut an den heben bei schlechte, liegt an den hohen, bei schlechtem Geschäftsgang kurzfristig sich nicht verringernden Fixkosten-

Erfreulich für die Gesellschaft ist die im Branchenvergleich (4,9 Prozent) kaum gestiegene Stornoquo-te. Sie erklärt sich zum Teil aus der besser verdienenden Kundschaft mit überdurchschnittlich hohen Versicherungssummen um 44 000 DM. Nach der erheblich verbesserten Gewinnreserve für die Versi-cherten erlaubt der Jahresüberschuß von 10 (5) Mill DM eine Rücklagendotierung von 8 (3) Mill DM sowie eine Dividende von erneut 10 Prozent. Das erste Tertial 1983 brachte 980 Mill. DM Neugeschäft und einen Bestand von 25,5 Mrd. DM Versicherungssumme (plus 6 Prozent). (HV.: 1. Juli.)

| Bruttoprämie (Mill. DA<br>Nettoprämie 1)                                        | (I) 1907<br>1273       | +4,4<br>+4,5         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Aufw. f. VersFälle<br>Verstechn Ergebnis                                        | 931                    | +7,6<br>(-32,6)      |
| Kapitalanlagen 2) Kapitalerträge 4)                                             | ) -50,2<br>1976<br>143 | +6,4<br>+3,8         |
|                                                                                 |                        |                      |
| in % d. verd. Beiträge                                                          | 1982 198               | 1 1980               |
| Selbstbeh Quote (%)                                                             | 66,8 66                | .,7 65,6             |
| in % d. verd. Beiträge<br>SelbstbehQuote (%)<br>Schadenquote<br>VerwKostenquote | 66,8 66                | 1,7 65,6<br>2,0 72,9 |

Colonia Versich.

Brutto-Minus-Rückversicherungsbeitr; <sup>3</sup>) nach Zuführung von 2,5 (9,2) zur Schwankungsrückstellung; <sup>3</sup>) oh. Depotford; <sup>(1)</sup> netto, Durchschnittsrendite: 7,8 (7,8) Prozent; <sup>3</sup>) vers. techn.

| Colonia Leben       | 19   | +-%   |        |
|---------------------|------|-------|--------|
| Versicherungsbest.  |      |       |        |
| (MOLDM)             | 24.9 | 99    | + 6.3  |
| Kingel Neugeschäft  | 3 1  | 25    | -11.8  |
| Beitragseinnahmen   | - 8  | 02    | + 6.5  |
| Aufw. f. VersFälle  | 2    | 86    | -10.3  |
| Kapitalanlagen 13   | 57   | +10,2 |        |
| Kapitalertrage 3    | 4    | +125  |        |
| Aufwendung für      |      |       | -      |
| Beitz-Rückerst.     | 3    | 00    | + 16.9 |
| Rilekstellung filr  | •    |       |        |
| Beitr - Rückerst    | 6    | 79    | +25.3  |
|                     |      |       |        |
|                     | 1982 | 1961  | 1980   |
| Stornoquote 31      | 3,7  | 3,6   | 3,3    |
| VerwKostenquote 4   | 5,8  | 6,1   | 6,4    |
| Abschl. Kostenguote | 40,1 | 37,5  | 37,6   |
| 5)                  | 38.6 | 34.8  | 29.6   |
| da                  |      | -40   | سروب   |

Ohne Depotford.; 2 Durchschnittsrendite: 7,4 (7,2) Prozent; 3 Rück-Umwandig in beitr.-freie Versich. u. sonst. Vorz. Abgang in % d. Anfangsbestands; ° sonst. Aufw. d. Vers.-Betr. in % d. Beiträge; ° in Promille d. eingel Neugesch.; ° Bruttoüberschuß in % d.

CWH / "Wir sind keine Investitionsmuffel"

# Ehrgeiz auf Dividende

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Die im vierten Quartal 1982 auf 67 Prozent abgesackte Kapazitäts-auslastung habe sich im ersten Quartal 1983 auf 72 Prozent erholt. im April auf 78 und seitdem auf 82 Prozent. Ein bißehen Mißtrauen ob der Dauerhaftigkeit des neuen Glücks schwingt mit, wenn Prof. Carl Heinrich Krauch, Vorstandsvorsitzender der Chemische Werke Hüls (CWH) AG, Marl, für Umsatz wie Ertrag in 1983 nur eine verschwommene Prognose gibt: Man habe den "Ehrgeiz", nach nun zwei dividendenlosen Jahren zu einer "vernünftigen Dividende" zurückzukehren, was nach der in glücklicheren Hüls-Jahren geübten Praxis mit einer Ausschüttung von 12 bis 13 Prozent auf 480 Mill. DM Aktienkapital gleichzusetzen wäre.

Anlaß zu solchem Hoffnungsschimmer hat der bei Hüls konzentrierte Chemiebereich des Veba-Konzerns, mit seinem Umsatz nach den drei "IG-Farbennachfolgern" und dem Henkel-Familienkonzern Nummer fünf in der deutschen Chemieindustrie, aus gewichtigen Gründen. Einerseits spürt man nun, auch von den ab Jahresmitte zu erwartenden Rohstoff-Preissteigerungen beflügelt, den "Pipeline-Effekt" der Wiederauffüllung leergefegter Kundenläger, so zwischen leerer und voller "Pipeline" bis zum Letztverbraucher ein bis zwei Monate an Absatzvolumen liegen.

Andererseits glaubt man bei die-sem immer noch vornehmlich auf petrochemische Massenware kon-zentrierten Chemieproduzenten, die Roßkur der Kosteneinsparungen zumal im Personalbereich auch mit den Sozialplankosten von abermals 50 Mill. DM in 1982 nun auch für künftige Ertragsrechnungen hinter sich zu haben. Da und beim intensiv weiterverfolgten Kurs der Einsparung von Energiekosten (die von 15 auf 10 Prozent des Umsatzes sinken können) sieht der Vorstand große Besserung-schancen für das Ertragspotential Die braucht er auch. Denn gerade noch auf der Null-Linie vor massivem Verlustausweis blieb die Hüls-Ertragsrechnung 1982 nur durch zwei "Sondereinflüsse". Erstens wurden die Sonderposten mit Rücklagenanteil mit 24 Mill DM aufgelöst und zudem die durch gesetzliche Zinsfuß-Aufstockung

bewirkte Auflösung der Pensions-rückstellungen mit 25 Mill DM

gleich voll (statt in den möglichen 12 Jahren) in die Ergebnisrechnung gebracht. Zweitens brachte die nun verwirklichte zeitnahe Angleichung" der Beteiligungserträge ans laufende Geschäft 1982 mit "Einmal-Effekt" von 20 Mill DM die Summe der Organschaftsund Beteiligungserträge bei der Hüls-AG auf 79 (76) Mill DM In Summa deutlich schwarze Zahlen erwartet der Vorstand da auch ab

Kardinalproblem der Hüls-Strategie bleibt, den Anteil der besonders konjunkturanfälligen Massen-ware am Gesamtgeschäft, das 1982 einen weiteren Rückgang des Men-genabsatzes um 11,7 (13,3) Prozent erlitt, durch Ertragskräftigeres zu reduzieren. Eine Erfolgs-Zwischenbilanz auf diesem mühsamen Weg wird mit dem Hinweis präsen-tiert, daß "Höherveredeltes und Serviceorientiertes" im Produktfächer seit 1979 denn doch schon auf 32 (27) Prozent Umsatzanteil gestiegen sei und weiter wachse.

Der Vorstand räumt ein, daß solche "Veredelungsquote" beileibe noch nicht ausreicht. Stolz betont er im gleichen Atemzug, daß Hüls mit seinem auch 1983 im bisheri-gen Rahmen bleibenden Investitionsvolumen gewiß nicht "zu den viel gescholtenen Investitionsmuf-feln unserer Wirtschaft" gehöre. Eine Investitionsintensität die bei Hüls vorrangig der Energieeinspa-rung dient und praktisch keine Kapazitätsausweitungen im Produktfächer erkennen läßt.

Insgesamt eine auch vom Vorstand "verhalten" eingeschätzte Hüls-Position. Entscheidender Grund dafür: Der Ammoniak/Dür-gemittelbereich, von massiver Dumping-Konkurrenz geplagt, läßt nach gut 25 Mill. DM vorjähri-gem Verlust für 1983 eher noch Schlimmeres befürchten.

| Hâls-Gruppe                                                   | 1982                   | ÷                       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Umsatz<br>(Mill,DM)<br>Auslandsanteil (%)<br>Sachinvestitonen | 5 692<br>45,5<br>273   | -4.1<br>(46.1<br>+11.0  |
| Hitls AG<br>Beschäftigte<br>Umsatz<br>Gesamtinvestitionen     | 17 133<br>5 005<br>236 | - 8,5<br>- 5,7<br>- 0,8 |

232 193

- 34.4 (0,6)

Sachinvestitionen

Netto-Cash-Bow



## Dr. Hans Friderichs, Sprecher des Vorstands der Dresdner Bank AG, auf der Hauptversammlung am 13. Mai 1983

Dauerhafte Erholung der deutschen Wirtschaft setzt stärkere Eigenkapitalbildung voraus.

Uns alle bewegt die Frage, ob das Frühlingserwachen der Konjunktur, das wir in den letzten Monaten beobachten konnten, von Dauer sein wird, ob wir mit einem sich selbst tragenden Aufschwung rechnen können.

Vieles wird davon abhängen, ob unsere Unternehmen bereit und in der Lage sind, mit mehr Vertrauen in die Zukunft wieder stärker zu investieren. Neben den großen Gesellschaften wird ein wesentlicher Teil unserer Investitionen von der mittelständischen Wirtschaft bestritten. In der Industrie entfällt etwa die Hälfte der Investitionen auf Unternehmen mit weniger als 1000 Beschäftigten.

Eine Voraussetzung für die Erholung der Investitionsbereitschaft sind günstige Finanzierungsbedingungen. Hier ist viel erreicht worden; wir sind aber der Meinung, daß das Zinsniveau noch weiter emäßigt werden sollte und daß wir uns dies auch leisten können: Das Defizit in der Leistungsbilanz ist überwunden, und die Inflationsrate ist auf wenig über 3% zurückgegangen; sie dürfte diese Marke in Kürze unterschreiten.

Eine weitere, noch wichtigere Voraussetzung für die Wiederbelebung der Investitionstätigkeit ist die Normalisierung der Ertragssituation und damit der Eigenkapitalausstattung der Unternehmen.

Der Jahresüberschuß der deutschen Unternehmen verringerte sich - von einem ohnehin nicht üppigen Niveau kommend - in den Jahren 1980 bis 1982 um mehr als 30%. Preisbereinigt waren die Gewinne zuletzt nur etwa halb so hoch wie 1970. Die Umsatzrendite hat sich von 3,6% im Jahre 1970 auf 1,5% im Jahre 1982 ermäßigt.

Dies alles hat natürlich erhebliche Rückwirkungen auf die Ausstattung der Unternehmen mit Eigenkapital. Die Eigenkapitalquote (haftende Mittel in Relation zur Bilanzsumme) verringerte sich von 30% auf 20%. Damit wurden auch Fähigkeit und Bereitschaft zu risikotragenden Investitionen stark eingeengt.

Ertragsschwäche setzt einen Teufelskreis in Bewegung, der letztlich zu Lasten des wirtschaftlichen Wachstums und der Beschäftigung geht. Fast 12.000 Unternehmensinsolvenzen im Jahr 1982 sprechen eine deutliche Sprache; in den ersten beiden Monaten 1983 stiegen diese um weitere 15%. Eine bessere Eigenkapitaldecke hätte es sicher vielen Unternehmen ermöglicht, die Durststrecke zu überwinden und das rettende Ufer eines neuen Aufschwungs zu erreichen.

Was kann getan werden?

In den Lohntarifverhandlungen dieses Jahres sind bereits überwiegend vernünftige Ergebnisse erzielt worden. Es bleibt zu hoffen, daß diese Rückbesinnung auf die Realitäten von Dauer sein wird. Daneben gehört eine Gewichtsverlagerung in der Steuerlast zu den vordringlichsten strukturpolitischen Aufgaben. Das überkommene System mit dem zu hohen Anteil ertragsunabhängiger Steuern sowie mit Abschreibungsbedingungen, die dem raschen technologischen und ökonomischen Wandel und seinen Risiken nicht hinreichend Rechnung tragen, stellt ein Wachstumshindernis und ein Hemmnis für die finanzielle Wiedergesundung der Unternehmen dar.

Im Mittelpunkt aller Überlegungen aber muß die Rückgewinnung des Vertrauens in wirtschaftliche, monetäre sowie politische Stabilität stehen. Solches Vertrauen kommt ganz offensichtlich in der Entwicklung der Aktienkurse während der letzten Monate zum Ausdruck.

Dies wird sich allgemein auf die Bewertung und die Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten der Unternehmen positiv auswirken. Für die nicht emissionsfähigen Unternehmen des Mittelstandes haben die Banken schon vor Jahren Beteiligungsgesellschaften geschaffen.

Vertrauen muß untermauert und gerechtfertigt werden. Unsere Unternehmen müssen wieder so attraktiv werden, daß sie von sich aus die private Kapitalbildung anregen und neues Interesse an der Aktie und anderen Beteiligungsformen wecken. Nur dann werden wir dem Ziel einer breitgestreuten privaten Vermögensbildung wirklich näher

Zur geschäftlichen Entwicklung der Dresdner Bank im Jahre 1983.

Das Gesamtbetriebsergebnis hat sich – nach dem Anstieg um 85% im Jahr 1982 - bisher noch einmal erfreulich verbessert. Zu einem erheblichen Teil resultiert dies aus der weiteren Erhöhung unserer Zinsmarge; sie lag zuletzt bei 2.9%. Auch die Gewinne im Wertpapiereigenhandel haben sich vor dem Hintergrund der Aufwärtsbewegung insbesondere am Aktienmarkt nochmals erhöht.

Somit beurteilen wir aus heutiger Sicht die Ertragslage unserer Bank zuversichtlich. Wenngleich wir die erfreuliche Entwicklung des ersten Jahresdrittels nicht durch einfache Multiplikation auf das volle Geschäftsjahr hochrechnen können, sollte das Betriebsergebnis doch den hohen Stand von 1982 mindestens wieder erreichen, wenn nicht sogar übertreffen, ohne im gleichen Umfang für Wertberichtigungen und Risikovorsorge herangezogen werden zu müssen.

Es versteht sich von selbst, daß zu diesem Zeitpunkt über die Höhe der Dividende für 1983 noch keine verbindliche Aussage gemacht werden kann. Die durch die Zahlen der ersten vier Monate erhärtete Planungsrechnung läßt jedoch die Absicht des Vorstandes, eine höhere Dividende zu erwirtschaften, realistisch erscheinen.

AAR-UNIV. F.; i Additionals. Additionals.

3038888888

Aktien-Umsätze

Britanheberf Pittiga Kossin Hassborner Dr. Bisboock dgi, Vz. Strabnig Genes Goldschun. Bolocor\*\* Freshfert Alloner Vers. BCC BSF Degomes DCV Contigos

wes ein Ver alit che

ger tive ein unc ner unc

noc pos jeti um voi dei ste orc Hō aut fall

A. Kinchill Betell, 9
A. Anch. M. Yers, 5
D. Ascol, Block, P47,5
F. Ascol, Ascol, P41
S. Associator B
D. Ascol, Broke P41
S. Associator B
D. Ascol, Broke P41
S. Associator P41
S. Associator P41
S. Associator P41
M. Ascol, P47
M.

700bb

**DM-Anleihen** 

775 Air. EBk. 79 8.dgl. 79 9 Air Conodo 82 9 Airo N.V. 80 950 dgl. 82 8,25 Aksulsse 75 5,50 Arr. Express.

Ausländer setzten gezielte Käufe deutscher Werte fort

Ausländer setzten gezielte Käufe deutscher Werte fort

DW. – Aktionäre und Berufshundel zeigten westerkeiten missen. Die erneute Abder Meinung nach oben noch Meinung nach oben nach Meinungstüst. Und vom schwäckeren Rentemankt konnten auch keine Anregungen für die Aktion der Algebalten. Somst hätte es mangels Untermehmungstüst. Und vom schwäckeren Rentemankt konnten auch keine Anregungen für die Aktion der Algebalten. Somst hätte es mangels Untermehmungstüst. Und vom schwäckeren Rentemankt konnten auch keine Anregungen für die Aktion der der Meinung nach auch mehrten um 150 DM auf 1120 DM (phis 0,50 DM). Im Fankeriten um 20 DM auf 1120 DM (phis 0,50 DM). Im Fankeriten um 150 DM auf 1120 DM (phis 0,50 DM). Im Fankeriten um 150 DM auf 1120 DM auf 11

| SOOR | SOOR | SOOR | SOOT |

977 102 100,125 100,126 100,126 100,756 112,25 110,25 110,25 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 110,

97.25 107G 107G 107G 109,7G 109,7G 1199 11025 99,9G 1005 99,25 1007 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,

DUB-Schulth. 6 Duswog 5 Dresch. Bank 4 Dr. Bk. Reste 59 Dyckerh. 2 5 dgl. Vz. 5 Dywldog 8

75,75 dgl, 78
104,756 1,75 dgl, 80
104,756 1,75 dgl, 80
104,756 1,75 dgl, 82
104,56 2,75 dgl, 82
104,56 3,75 dgl, 82
104,56 3,75 dgl, 76
107,75 dgl, 77
107,

99,75 99,9 102,5T 189G 94,5T 99T 104,75 104,5G

99,75G 97,5G 99G 102,5G 96,4 97,5 108,5 108,5 108,5 102,5

H Helatron-Br. 6
F Holamon 10
D Horsen 2,5
F Holamon 10
D Horsen 2,5
D Hassan 7
D Hassan

D Krupp-Stahi \*9

H Kijhtr. \*9

D Kijppersb. \*9

E Kahesper 10

D Kijppersb. \*10

D Kijppersb. \*10

D Kijppersb. \*10

D Kijppersb. \*10

M Keon, Drohtw. 10

H Leon, Drohtw. 10

H Lind. Gild. \*15

M Linearbords 163

D Loten, St. 0

D dgl. Vz. 2,5

D Magd. Reuer 6,5

D Mag

|                            |                                  | F                | <u>'ortl</u>              | aufen                            | de ]                          | Noti           | ierung                  | en,           | und            | Ums                                | atze               | ,        |
|----------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|--------------------|----------|
|                            | Düs                              | seldori          | ľ                         | : Prê                            | nkfurt                        |                | Ha                      | mburg         |                | 146                                | nchen              | _        |
|                            | 9.6.                             | 1 24             | 7. é.<br>Stücke           | 9.6                              | 1 64                          | LEA            | 9 4                     | , 44          | 9.4.           | 9.6                                | , 8.6              |          |
| AEG                        |                                  | 71.2G            | 12782                     | 725-22-01-02                     |                               | Stücke         | l                       |               | Stücke         | l                                  | 1                  | ı        |
| RASE                       | 71-75-70-0.2<br>143.8-3.5-2-2.5G | 143.26           | 964                       | 1437-35-224                      | 71.5<br>144                   | 15752          | 72-1-1<br>143.5-3-2-2   | 72.5<br>143.9 | 357            | 72-25-03-03                        | 72<br>144 5        | t        |
| Bayer                      | 1333-5-1,8-7,8                   | 132.5            | 14852                     | 133-3-7-306                      | 1777.6                        | 13709<br>27649 | 133.5-3-2-3             | 133.5         | 734S<br>4513   | 143.5-3.5-1.5-1,5                  | 133.5              | ·        |
| Bower Hypn                 | 305G-4.5-4                       | 302G             | 100                       | 306,5-4 \$                       | 30A                           | 4180           | 305.5                   | 133.5<br>305G | 72             | 305-5-4-46G                        | 133.3              | ł        |
| Boyer. Vbt.                | 337-5.5                          | 354,5G           | 526                       | 337,1-7-47                       | 335G                          | 115            |                         | 336           | 1. 第           | 337-7-5-5                          | 306<br>335         | 1        |
| BWW .                      | 333-2-29-30G                     | 327G<br>178.5G   | 5654                      | 330.2-1,3-22,50                  | 304<br>335G<br>258,5<br>178,5 | 8617           | 331,5-1-30-29           | 332           | 2047           | 330-31-28-7                        | 331                | П        |
| Comments.<br>Conti Gummi   | 180,1-1,8-80-60,9                | 903              | 29434<br>1545             | 1803-09-80-81<br>92-5-23-1,7-1.9 | 178.5                         | 35131          | 179,0-80-05-81          | 179,7         | 46140          | 180-51-60-60-5                     | 178,8              | ł        |
| Conc Comme<br>Coimier      | 91,8-2-1,3-1,8<br>532-3-2-2,5G   | 531.5G           | 4630                      | 3345231                          | 90.7                          | 13082<br>9505  | 91,8-2-25-2<br>533-25-3 | 90.5          | 6482           | 72-25-1,8-1,8                      | 91.6<br>5526G      | 1        |
| Dr. Bonk                   | 3175-7-45-4                      | 316.5            | 2452                      | 314 5-7-4-7:                     | 312                           | 1655           | 3185-8-6                | 554<br>317    | 425<br>2440    | 534-4-30-32                        | 5525G<br>517.      | ı        |
| Drosciner Ble.             | 181-1-5-0.2-1                    | 180              | 44                        | 1808-15-02-13                    | 179.2                         | 15405          | 181.5-1-80-1            | 179.5         | 3500           | 317,5-8-5-6<br>180-1-80-1          | 179.8              | ı        |
| DUB                        | 272 4 70 77                      | 268G             | 7142                      | 272-65-05-77                     | 768                           | 8527           | 101/2-1-00-1            | . 263         | 300            | 748-74-68-76                       | 270                | 1        |
| GHH                        | 168-7-6-6,5G                     | 165,5G           | 1554                      | 1655-65-646.5                    | 145<br>288                    | 4270           | 166-7.5                 | 147<br>289    | 581            | 147-75-7-75                        | 166                | ı        |
| Horpener"<br>Hoechst       | 288-8.7-7-7,5G                   | 287.5G<br>143,5G | 9114                      | 287-8-7<br>144-3-4-5-32-3-8      | 288                           | 10529          | 290,5-89                | 289           | 300            | 289-9-8-8                          | 288.5              | ı        |
| Hoesch                     | 144-45-38-4G<br>52.2-28-1-1.5    | 256              | 14024                     | 52.1-2-1-1.5                     | 1437                          | 54656          | 144-45-4                | 144<br>52.5   | 3420           | 143,2-4,5-3-3                      | 144,55G            | 1        |
| folzmonn                   | 505-4G                           | 52,5G<br>504G    | 13724                     | 504.5                            | SN                            | 17871<br>540   | 53-7-1,1                | 505B          | 5039           | 52,2-2,2-1,5-1,5                   | 53,1<br>503G-      | 1        |
| lorten                     | 144454-3                         | 144,5G           | 3702                      | 144-5-3.5-3.                     | 144G ···                      | 780            | -                       | 3038          | 19             | 503-3-3-3G<br>146-6-6-6bB          | 147bG              | ı        |
| Kali + Saiz                | 1945-6-4,5-6G                    | 195,5            | 2224                      | 195-7-4-7,3                      | 192                           | 1 200          | 194.4                   | 193           | كفعا           | 19455-33-45                        | 193                | 1        |
| Corstadt<br>Couther        | 253-3-50-51G                     | 251G<br>244G     | 1953                      | 251,5-50bG-1,5-1                 | 251                           | 4483           | 251,5-0-1-25            | 252           | 2944           | 253B-3-2-25B                       | 255bG<br>245bG     | ı        |
| CHID<br>CHID               | 245-4-4-5<br>246-5G              | 245G             | 1145                      | 245-6-4-5 1<br>246.2-6-5 1       | 346                           | 2161           | 244-5                   | 246B<br>255,5 | 341            | 2458-55-5-5                        |                    | ı        |
| Clockner-W.*               | 41.9.2-1-1G                      | 41.5G            | 39%                       | 41-1,5-40-40                     | 246,5                         | 3214<br>2405   | 245<br>42               | 42            | 910<br>147     | 245G-55-3-36G<br>415-15-05-05bG    | 245<br>40.5bG      | ı        |
| Inde                       | 177.4 C.S.SG                     | 378G             | 412                       | 380-79-7-8                       | 42.3<br>377.5                 | 1561           | 374                     | 12            | 340            | 371-77-65-65bG                     | 377                | ı        |
| ulthansa St.               | 119,5-8,5G                       | 118,5G           | 232                       | 118 /                            | 119.8                         | J - 503 l      | -                       | . }           | 49             | 118-85-8-8                         | 120                | ł        |
| ufthansa VA<br>Mannesmann" | 119,3-9-8,2-8G<br>149-50-48,1-8  | 118<br>148       | 12479                     | 119-9-8-8G 2<br>149-5-50-48-8-2  | 118                           | 10345          | 119-8.5                 | 119           | 1000           | 118,8-9,7-8,8-9,7                  | 119,2              | 1        |
| MAN                        | 152-1G                           | 154G             |                           | 156                              | 148<br>156 ·                  | 420            | 149,5-50-48-8.5         | 155           | 1999<br>12     | 149,T-50-48,5-8,5<br>154-4-4-45G   | 149<br>154bG       | 1        |
| viercedes-H,               | 466-6,5-5,5-6G<br>230-29G        | 468<br>235G      | 1425                      | 467-62-6-62                      | 447.2                         | 1252           | 155G                    | 468           | 1 7            | 465-865-75                         | 466bG              | ł        |
| Vetaliges.                 | 230-296                          | 235G             | 250                       | 225,8-8-6,2-3                    | 1330                          | 177            | <u>-</u> `              | 17            | -              | 230-30-30                          | 237                | ı        |
| Teussog"<br>WE SL          | 255-45-55-55G<br>1745-35-3-5G    | 255 .<br>174.5   | 2110                      | 257.5-45-6-95                    | ł 255                         | 4040 }         | 255-J-5                 | 254G<br>173.5 | . <u>390</u> € | 2555555                            | 254.5              | ł.       |
| WE VA                      | 1737-35-3-256                    | 174              | 4532<br>5141              | 175-4-57<br>175-5-2-7-2          | 174,5                         |                | 175-4-3                 | 1/3,5         | 1750           | 175.5-5.5-4-4<br>175-5-4-4         | 174.5<br>175       | 1        |
| Utoes                      | 385G                             | SESG             | 1 34-1                    |                                  | 173.5G                        | 1007           | 173-2                   | · [_          | 1470           | 3858-5-78-8bG                      | 1953-G             | 1        |
| chering                    | 341,5-1,5-0,5-16                 | 340G             | 3117                      | 341,5-1,2-1-1,3                  |                               |                | 340-2-0.5-1             | 341           | 715            | 340-42-40-41bG                     | 341                | I        |
| lemens                     | 337-8-4-5.5<br>81_1-1-0.5        | 333<br>81.3G     | 31307                     | 337-8-35-5.5<br>81,1-1-0.2-0.4   | 347<br>334,2                  | 45527          | 337-7,6-4,5-4           | 333,5         | 10748          | 337,5-8-4-5                        | 334                | ı        |
| eba .                      | 160.6-1-60-59.7                  | 140.6            | 9797.<br>7844             | 160,7-0,8-59,1-7,6               | 160 7                         |                | 80,6-1-79,2-80,5        | 160.6         | 154            | 82,3-2,3-80-80<br>140,5G-0,5-40-40 | 161<br>161         | 1        |
| War                        | 130.5-1-0.5                      | 132.5G           |                           | 130                              | 132.5                         |                | 167-60,5<br>137-1       | . 1 133       | 451            | 130-30-29-295G                     | 134                | ı        |
| <u>w</u> _                 | 174,5-4-2,5-3,5G                 | 172G             |                           | 173,5-4-2-3,5                    | 1727                          |                | 1745-35-3-35            | 172           | 3277           | 173,7-4-2,7-3                      | 177                | ı        |
| hilips**                   | 45-4,8-4,8G<br>105-4,9           | 43<br>105.8      |                           | 45,1-5,2-5-5G-:                  | 43Ğ .                         | 112034         | 48,1-5,3-4,9-4,9        | 43<br>106     | 62442          | 452-52-51-5166                     | 42.9               | 1        |
| inilever**                 | 181G-2                           | 141              | 4217<br>1388              | 105,5-5,4-5-5<br>181,5-2,5-1,5G  | 105.8                         |                | 105-5<br>181            | 181           | 1472           | 104,5-6-4,5-6<br>183-3-1,5-1,5     | 1743               |          |
| urswert in 1000            |                                  | 1701             | 99703                     | 10,22,42                         | Lieuz                         | 90155          | 161                     | 1.0.          | 24949          | (63-3-1,3-1,3                      | 1.783              | ٠.       |
| W1344G17 41 1000           |                                  | <u> </u>         | 37/001                    |                                  |                               | ו פפועת        |                         |               | 24707          |                                    |                    |          |
| 1                          | <b>19. 6.</b>                    | & £              |                           | 19.4                             | R&                            |                | 17.6                    | 186           |                | 19.6                               | 184                | 1        |
| l                          |                                  | L                |                           | 34000                            | ] · ].                        |                | · . I                   | 1             | a Chem. I      | trocks, 7 277G                     | 2226               | <u> </u> |
| D Mannesen<br>D Mann, De   |                                  | HAR IN           | Exenog 7<br>Is Bled, d. H | L = 11 320.                      | 34068<br>522                  | V. Altu.       |                         | 11078         | H Delme        | 220                                | 277G<br>720<br>430 | 1        |
| P Moonh V                  | ers. 8 390                       | 395 IN           | Red. Jen                  | ey ( 1906&                       |                               | V. DL Nk       | Start **O  122          | 122           | S Dinicilo     | cher 7.5 435                       | 430                | M        |
| H Morks & K                | C~6  2460                        | 265G H           |                           | A ***0 \$700                     | <u> 1000 </u>                 | O VEW 6        | 130,5                   | 132.5         | D Dol-Box      |                                    | 365B.<br>400G      | ¥        |
| F MAN St. 7                | 154.5                            | 154 H            | dgt Lit. B                | 650P                             | <b>4401</b>                   | Ver. Fiz       | D . 1298                | 1298          | D Doese, N     | ששיין שיישיים                      |                    | 15       |

| eWe u<br>2,50 I<br>m 1 D<br>m 5 I<br>n gab<br>DM u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M See See See See See See See See See Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iges 3856<br>bering 3415-1;<br>immens 337-8-4;<br>yasse 31,1-1-0;<br>ba 160,6-1-1<br>W 130,5-1-1<br>Illos** 45-4,8-4;<br>yol 0. 105-4,9<br>illover** 1816-2<br>rawert in 1000 DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.5<br>,5<br>60-59,7<br>0,5<br>2,5-3,4c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 585G<br>540G<br>533<br>81,5G<br>140,6<br>132,5G<br>172,G<br>43<br>185,8<br>181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3117 341,5-1,<br>31307 337-8-3,<br>9797 81,1-1-0,<br>7794 160,7-0,<br>124-0, 150<br>20269 150,5-4,<br>4812-5 49,1-5-2,<br>1398 181,5-2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55.<br>24.4<br>-57,142.6<br>-5.5G-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 173,56<br>580<br>341<br>334,2<br>81<br>180,7<br>132,5<br>177,1<br>436<br>185,8<br>180,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7384 373-2 0.5 173-2 173-2 173-4 173-2 173-1 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173-2 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3-3-5<br>19-4-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 341<br>333,5<br>81<br>160,6<br>133<br>172<br>43<br>106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1470 175-5-4<br>10 3858-5-75<br>915 340-2-40<br>10748 357-5-4-2<br>2242 822-23-8<br>1540 140,356-0,<br>451 130-30-29<br>2277 173,7-4-2,<br>62442 52-5-2-5<br>1472 104,5-4-4,<br>160 185-3-1,5-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -4156<br>5<br>0-80<br>5-60-60<br>-2956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1/5<br>385bG<br>541<br>334<br>82<br>161<br>134<br>127<br>42,9<br>106,5<br>176G                                                                                                                                               | 505<br>17<br>622 Actorno<br>15511 Allient V<br>1792 Dierig<br>2627 Dyvidog<br>307 Esers, Or<br>5124 Individual Milech, It<br>2350 Fe/A<br>325 Solomon<br>17425 Südcken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1977 (144<br>555 (455<br>550 (455<br>550 (455<br>65) (456<br>65) (456<br>65 | Foodule<br>Foodule<br>Foodule<br>Foodule<br>Fi Am. Dynamik<br>Fi Frontic Jill. F<br>Fi Interative<br>Fi Mispos Dynamik<br>Fi Mispos Dynamik<br>Gerfleg Ranche<br>Gerfleg Ranche<br>Gerfleg Ranche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33.77<br>71,81<br>24,90<br>70,76<br>12,97<br>22,36<br>22,36<br>23,65<br>24,97<br>22,36<br>24,97<br>22,36<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97<br>24,97 | 12.12<br>12.72<br>17.72<br>17.73<br>17.73<br>17.74<br>17.74<br>17.74<br>17.74<br>17.74<br>17.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 以及 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 487.9 9 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444.4 444. | 2.47 bG<br>504<br>144.5<br>144.5<br>146.5<br>146.5<br>146.5<br>146.5<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>128.6<br>12 | M Pourisier-Br. 0 M Pouloner 9-1 D Peguion 8 D dgl, Vz. 9 F Pidiz, Hype 19-2 D Proga, & Z. 0 M Potz, Walda, 6 H Preussog 8 F Progasa, 7 M Botthgeber "8 D Ryv. Splame "0 F Raichebt, 7,56 H Raichebt, 7,57 H Raichebt, 7,57 H Raichebt, 7,57 H Raichebt, 7,57 H Raichebt, 9 D Rhela, Hype, 9 D Rhela, Foz. "4 D Rhein-boden 6 D RWE 52, 8 D dgl, Vz. 8 D dgl, Vz. 8 D dgl, Vz. 8 | 79. 4. 1<br>- 370<br>244, 1<br>- 370<br>246, 2<br>- 370<br>256, 2<br>304, 2    | 2. 4. 148.3<br>148.3<br>148.3<br>148.3<br>148.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1595.3<br>1 | D Rhenog 7  He Ried, d. H. "11  Ried, Jarrey 0  H Rind, Sh. A "0  H Schiefen, 4  F Schiefen, 4  S Sp. Woch, "16  H Searchen "17  H Sienera 8  F Sinoken "7,5  F Sienera "12  H Sienera 18  F Sienera "12  H Sienera 18  F Sienera 19  H Sienera 19  B Sp. Pfersee "14  D St. Bochus "6  H P & S "8  F Sienera 19  D Sternbag 10  B Sternbag 1 | 340bb 330b 330b 330b 330b 330b 330b 330b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70<br>4850G<br>2254G<br>485<br>581066<br>58066<br>41556<br>4856G<br>5400G<br>14756<br>5725<br>1485<br>5266<br>5286<br>5400G<br>115<br>125<br>147,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5<br>148,5 | D V. Rumpus TO D V. Steichen, St. D D V. Steichen, St. D D V. Werlat, 4 Vernibe-Westh, 9 M Volt. Beben "16-12 D dgi, 50% E "6-1 M Vogdt Bresp 8 D Westog 3 D Westog 4 D Westog 4 D Westog 5 D Westog 5 D Westog 5 D Westog 6 D Westog 6 D Westog 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11078 -122   130,5   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   1778   17 | 1746 S89 S40 S89 S40 S1250 S250 S250 S250 S250 S250 S250 S54 -8 S54 -8 S556 S508 S7558 S54 -8 S566 S508 S7558 S566 S508 S57558 S566 S57558 S566 S57558 S5757 S57 | 8 Cheer. Brockh. 7 H Delme 4 S Dinkelocher 7.5 D Do. Bosch **18 D Dosts, Mosch. **18 D Dosts, Mosch. **18 H Drigerw, Vz. 7 H Belt R. 10+1.5 D Elsen. u. Hött. **5 M Electronic 2000 Br Berl, Werks B Beschw. Berg **0 D Geine, AG **2.56 B Eschw. Berg **0 D Geine, AG **2.56 B Gruser**0 H Hooke-8.7.5 H Hbg. Gen. 6 H Hose. 8.7.5 H Hbg. Gen. 6 H Hotel. 8.7.5 H Kishhaus **9 F Kisk St. 8 F dgl. Vz. 8.5 D Labrateding 7.5 Hn Meinache **24-6 H NY H. Genmal 9 Hn Mochache **24-6 H NY H. Genmal 9 Hn Mochache **24-6 H NY H. Genmal 9 Hn Mochache **24-6 H Schools 19.5 D Rackforth 12.5 H Schoolson 19.5 D Rackforth 12.5 D Wood Rackforth 12.5 D VILL Favernica **20 D VILL Kapper **10 D VILL Kapper **10 D WH. Kupper **1 | 1355<br>146<br>177<br>1350TG<br>1350TG<br>1350TG<br>1350TG<br>1350TG<br>1350TG<br>1350TG<br>1350TG<br>1350TG<br>1246<br>405G<br>405G<br>405G<br>405G<br>405TG<br>1240<br>1240<br>1240<br>1240<br>1240<br>1240<br>1240<br>1240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8. 6.  276 220 3456 250 3466 2406 2406 2406 2406 2406 2406 2506 3206 3206 3206 3206 3206 3206 3206 32                                                                                                                        | F HArivoth, "4.5 if Hantw. Obers. "0  D Koesig & B. 5  D dgt, NA.5  D Köht Verre, 3.5  F Karl Stehl B F Langbelo-Pl, "0  F M. Fair "9.36  F March, Zuft. "10  Mit, Obers. B-1  Han Ned, Hefe "9-2  Han Ned, Hefe "9-2  House, Langbelo-Pl, "0  F R. Ladertw. "2  F Soroso V. 8,25  D Schöt "0  S Schöt "0  Unmotiert  F Global Nat. "0  F Global Nat. "0  F Global Nat. "0  F M. Ladertw."  F Global Nat. "0  F Global Nat. "0  F M. Ladertw."  F Global Nat. "0  F M. Ladertw."  F Global Nat. "0  F M. L. Resented "0  F H. O. Resented "1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7. 6.   8. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GRD-Formal Grab-formal Hossosia Hoss | 44.90<br>57.50<br>51.40<br>117.45<br>17.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>52.50<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.44<br>97.11<br>97.11<br>97.17<br>17.37<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12<br>61.12 | ASSETTING MESONS CONTROL OF THE STATE OF THE |
| 9. 6. 110,1 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 11120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 | 188,251 180,251 180,251 180,251 180,251 180,251 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,875 dgl. 83 9,25 IT Antiles 82 7 dgl. 83 8,165 Jap. Antiles 80 7,625 Jap. 72 10 dgl. 82 6,75 Jap. 16 7,75 dgl. 73 8,50 dgl. 80 8,75 Konedo 82 6,75 Konedo 87 7,75 dgl. 77 6,75 dgl. 77 6,75 dgl. 77                                                                                  | 104.5<br>79.45<br>106.7<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>106.25<br>1 | 100G<br>100G<br>100G<br>100G<br>100G<br>100G<br>100G<br>100G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 dgl. 77 7.25 Mexico 73 7.75 dgl. 77 6 dgl. 77 6 dgl. 77 6 dgl. 77 6 dgl. 78 6.50 Mexicoloid 77 7.75 dgl. 78 6.50 Mexicoloid 77 7.75 dgl. 72 7.85 Mexicoloid 77 7.75 dgl. 73 7.75 dgl. 74 8.50 dgl. 75 7.75 dgl. 74 8.50 dgl. 75 7.75 dgl. 74 8.50 dgl. 75 7.75 dgl. 85 7.85 dgl. 87  | 9.4 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.7 | 104,750<br>104,750<br>104,750<br>104,750<br>104,750<br>104,750<br>104,75<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5            | 9.25 dgl. 82<br>8.25 dgl. 82<br>6.25 New Branew. 72<br>6.29 Neppon Scir. 79<br>5.75 Neppon Sc. C. 85<br>7.75 Neppon Sc. C. 85<br>7.75 Neppon Sc. C. 85<br>7.75 Neppon Sc. C. 85<br>7.75 Neppon Sc. C. 85<br>8.25 Neppon Sc. C. 85<br>8.25 Neppon Sc. C. 85<br>8.25 Neppon Sc. 79<br>8.25 Neppon Sc. 79<br>8.25 Neppon Sc. 79<br>9.25 Neppon Sc. 79<br>9.25 dgl. 77<br>9.25 dgl. 77<br>9.75 dgl. 79<br>9.75 Neppon Sc. 75<br>9.75 dgl. 82<br>9.75 Neppon Sc. 75<br>9.75 dgl. 82<br>9.75 Neppon Sc. 75<br>8.25 dgl. 77<br>8.25 dgl. 78<br>8.25 dgl. 77<br>8.25 dgl. 78<br>8.25 dgl. 77<br>8.25 dgl. 78<br>8.25 dgl. 82<br>9.75 Neppon Sc. 75<br>8.25 dgl. 82<br>9.75 Neppon Sc. 75<br>8.25 dgl. 78<br>8.25 dgl. 82<br>9.25 | 9.4. 104.75 1 102.75 1 100.5 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 102.75 1 | 104.75 (103.25 (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 )) (100.36 | 11 dgl. 82 9.5 Pkil, Morris Int., 82 9.5 Pkil, Morris Int., 82 9.5 Pkil, Morris Int., 82 9.5 dgl. 82 7.55 dgl. 82 9.5 dgl. 82 9.5 dgl. 82 9.5 lgl. 82 9.5 lgl. 82 9.5 lgl. 83 9.5 dgl. 81 10,75 dgl. 82 1,77 dgl. 82 1,77 dgl. 83 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 81 1,75 dgl. 82 1,75 dgl. 83 1,75 dgl. 83 1,75 dgl. 84 1,75  | 9.4. 5.25 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 113.6 106.75 113.6 106.75 113.6 106.75 113.6 106.75 113.6 106.75 113.6 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.7 | 95.9<br>107.75<br>104.5<br>97.565<br>97.565<br>95.75<br>106.5<br>97.15<br>107.75<br>110.75<br>110.75<br>110.75<br>110.75<br>110.75<br>110.75<br>110.75<br>110.75<br>110.75<br>110.75<br>110.75<br>110.75<br>110.75<br>110.75 | 7 dgl. 73 4.50 Tossermicritus, 68 4.50 Tossermicritus, 68 8 Trifu, 174.0. 73 4.50 Turildigar Na. 72 5.75 Treachesies 78 7.50 Titler Int. 49 1. 1. 2.75 UDS 78 4.50 Tuling, Not. 8k, 77 7.65 Un. Technolog, 78 7.75 Un. Technolog, 78 | 9.4. 4.4. 99.25G 1005 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GT Inv. Fund Intesport Jopen Sel.  Fremde Amerika-Volor str. Ascart Consecc CSF-Boods str. CSF-Int. str. Drayfus Intercont. 3" Could ascart Founder Growth S" Goldeniane Infl. Intercontainental In. str. Intercontaine | \$02.25<br>1444,25<br>101.50<br>61.75<br>770,00<br>67.25<br>83,75<br>83,75<br>15.30<br>15.30<br>15.30<br>15.30<br>117,50<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>104,00<br>10                                                                                                                                            | 475.25<br>1644.44<br>117,46<br>93,50<br>60,00<br>717,00<br>64,00<br>717,00<br>64,00<br>717,00<br>11,37<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43  | 1974年 4 - 可以向方式和认识国际方式,而且以及国际公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9,8G<br>101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99,85G<br>101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.50 etgt. 77<br>5.75 etgt. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,75<br>71,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101<br>96.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,57 dgl. <b>80</b><br>7,25 Neufundt. <i>69</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102.5<br>102.55<br>100G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102,75<br>192,75<br>100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,675 dgl. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 103G   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1955 (d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150 S.N.C.F. 68<br>1,625 dgt. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100<br>101,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1903<br>101,9                                                                                                                                                                                                                | 5 dol. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 190,25 190,25<br>195,75 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vortage-Kurs (alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 4.75 Austration 65 100.25 100.25 9, 5 dgl. 82 1051 1 655 dgl. 62 1051 1 655 dgl. 62 1051 1 77 dgl. 67 dgl. 67 100.55 9, 75 dgl. 62 1051 1 7.75 dgl. 67 100.51 1 7.5 dgl. 67 100.51 1 7.5 dgl. 77 100.51 100.51 1 7.5 dgl. 77 100.51 100.51 100.51 1 7.5 dgl. 77 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.5 | 165,7   10 dp, 21   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5   105, 5 | 90<br>is 2000; Jule<br>in 141; Philips<br>ins. Versiche<br>VE Vz. 1650G |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ased Chemical 17,255 31,255 44,275 According to the product of the | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 441 151 1775 1785 1785 1785 1785 1785 1785                              |

Optionshandel Optionshiamuei
Frankfurt: 9. 6.: 447 Optionen, 22 800 (24 550)
Aktien, davon 94 Verkaufsoptionen = 5450 Aktien,
Kaufoptionen: AEG 7-10/4,50, 10-75/6, 10-80/3,50,
1-75/8, 1-90/3,50, Siemens 10-330/18, 1-340/21,60,
1-360/10 VEBA.1-170/7,90, BASF 1-140/9,40, Bayer
10-140/4, 1-140/8, Hoechst 10-140/10, BMW 10-330/
20, 10-350/6, VW 7-180/2, 10-170/11, 10-180/8, 1-160/
26, 1-170/20, 1-180/16, 1-190/8,40, Conti 7-80/4, 1095/5, 1-90/12, 1-100/5,45, Lufthauss 10-130/5, Lufthauss Vorcing 7-180/2 8373, 1-90/12, 1-1003,33, Littraliss 10-130/3, Littraliss 10-130/12, Litt Deutsche Bank 10-330/11, 1-330/15, Dresdner Bank 10-180/10, 1-200/3, Hoesch 7-55/2,80, 10-50/7,40, 10-55/4,40, 1-50/12, 1-55/8,50, 1-60/5, Mannesmann 1-160/9, Thyssen 7-80/5, 10-80/7, 10-80/2,15, 1-80/11,90, 1-85/7,1-95/3,50, Daimier 1-590/3,50, GHH 10-160/18, Kali + Salz 1-190/7, Karstedt 10-260/6,20, 1-260/15,60, Kloeckner 10-40/6,35, 1-40/7,50, 1-45/3,40, 1-50/2,40, Schering 10-350/10, 1-340/40, Chrysler 7-65/8, Sperry Rand 1-95/11, Kerox 7-120/18, Philips 10-45/1,90, 1-45/8,40, Royal Dutch 7-100/10, 1-110/7,60, Norsk Hydro 1-150/8, Verkanfagstissen: AEG 7-70/3,60, 7-75/6, 10-65/2,80, 10-70/5,40, 1-69/1,90, 1-65/3,90, Siemens 7-320/3,50, 7-330/6,20,

10-310/3, 10-330/7,40, 10-340/12, 1-320/14,80, 1-330/19, Vehs 7-160/4, BASF 10-140/4,50, Bayer 7-130/2, 1-130/4, 1-140/10,50, Hoechst 7-140/2,40, 10-140/3,50, VW 10-160/2,40, 10-170/5, 10-180/11, 1-180/12, 1-190/24,75, Conti 10-90/2,70, 1-90/3,85, Commerzbank 10-170/4,90, Dresdner Bank 10-180/6,50, 1-190/9,40, Hoesch 7-55/3, 1-55/6,40, Mannesmann 7-150/5,60, 10-150/6,90, Thyssen 10-75/1,50, 1-80/3,90, BBC:10-200/11, Daimler 7-530/10, 7-540/12, 10-590/15, Dentreche Bahcock 7-160/5, Dentreche Reshock 7-1 3.90, BBC 10-200/11, Daimler 7-530/10, 7-540/12, 10-530/15, Deutsche Babcock 7-160/5, Degusa 7-330/15,50, Karstadt 7-260/16, Klöckner 7-40/1,40, 1-40/3,40, 1-45/6,50, Linde 1-370/19,40, RWE 7-180/8, 1-180/10, Alcam 7-80/2, Chrysler 7-70/2, IBM 10-280/15,50, Sperry Band 7-85/4, 10-65/6, 1-100/14, Xerox 1-120/12,60, Philips 10-45/1, 1-40/3,50.

1. Zahl Verfallsmonat (jewells der 15.), 2. Zahl Basispreis, 3. Zahl Optionspreis.

Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- and Böchstkurse im Handel unter iken am 9. 8.; Bedaktionsschaß 14.30 Uhr:

1 Monat 9%- 9% 5%-5% 4%
3 Monate 9%-10% 5%-5% 4%
6 Monate 9%-10% 5%-5% 4%
12 Monate 10%-10% 6%-6% 4%
Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compagnie Fi

Verksauf 1570,70 1256,70 587,60 291,54 280,28 236,17 310,75 287,02 1228,31 1227,18 1290,00 1080,80 435,00 236,00 236,00 179,00 250,00 224,00 1047,00 1048,00 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian) \*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1fSovereignalt 1fSovereignElizabethII 20belgische Franken 10 Rubel Tscherwonez 2 skłaśrikanieche Rond 246,00 210,00 205,00 969,00 195,00 102,00 449,00 311,88 265,55 259,90 1162,77 242,95 132,21 546,92 142,38 20 schweiz, Franken "Vreneit" 20 franz, Franken "Napoléon" 100 österr. Krunen (Neuprägum 20 österr. Krunen (Neuprägum 100 sterr. Krunen (Neuprägum 4 österr. Dukuten (Neuprägum \*) Verkanf inkl. 13 % Mehrwerts \*) Verkanf inkl. 6,5 % Mehrwerts

Goldmünzen

In Frankfurt wurden am 9. . nûnzenpreise genannt (in DM):

Devisen und Sorten 

Eximals seit Tagen litt der US-Doller unter einer technischen Reaktion. Wurde am Morgen des 9. 6. noch 2,5670 bezahlt, so wurde er am-Nachmittag mer noch bei 2,5520 bewertet. Die Bundesbank gab zur amtlichen Notik von 2,5560 10,6 Mill. Dollar ab, dürfte im Freiverkehr jedoch 10.6 Mill. Dollar ab, dürfte im Freiverkehr jedoch nicht aktiv gewesen sein. Fast alle Währungen wurden parallel dazu ebenfalls schwächer notiert, lediglich der holländische Gulden konnte sich um 1 Promille auf 89,22 befestigen, und die dänische Krone verbuchte ebenfalls einen minimalen Kursgewinn. Weitere 3 Währungen notierten unverändert. Den größten Kursverinst nach dem Dollar wies die norwegische Krone mit einem Rückgang um 6,2 Promille auf 35,25 und die sehwedische Krone mit einem Rückgang um 4,9 Promille auf 33,495 suf. US-Dollar in: Amsterdam 2,8660; Brüssel 51,15; Paris 7,6875; Mailand 1516,45; Wien 18,0180; Zürich 2,1274; ir. Pfund/DM 3,160; Pfund/Dollar 1,577?.

Osissarkkurs am S. 6. (je 100 Murk Ost) – Berlin Ankauf 21,00; Verksuf 24,00 DM West, Frankfurt Ankauf 21,00 Verksuf 25,00 DM West.

Devisenmärkte

Devisenterminmarkt
Die Zinsvertiefung für US-Dollar Bete
Juni etwas auf, die Dollar-Deports gegen 3 Monate 2,82/2,72 × 0,02/0,03 5,00/3,60 Geldmarktsätze Geldmarksatten im Handel unter Banken am 2.6. Tagesgeki 5,00-5,05 Prozent; Monstageki 5,2-5,35 Prozent; Dreimonategeki 5,00-5,75 Prozent. Privadikisostatian am 2.6.; 10 bis 29 Tage 3,55 G/3,95 3,40 B Prozent; und 20 bis 90 Tage 3,55 G/3,95 Zinsstaffel in Prozent Smitch, in Klaumen 200 schemenites in Prozent Smitch, in Klaumen 200 schemenites in Prozent für die jewellig: Besinder: Ausgabe 1983/7 (Typ A) 4,00 (4,00)—8,00 (4,90)—8,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,40)—7,00 (5,

13 - Freitig. 10. Juni)

| Freitag, 10. Juni 1983 - Nr. 133 - DIE WELT                                                                                                                                                                                                                                     | BÖRSEN UND MÄRKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mit leichten Verlusten schlossen die Goldsotierungen am Mittwoch an der New Yorker Comex. Bruchtielig fester ging Silber aus dem Maritt. Geringe Abschlöge verzeichnete Kupfez. Während Kaftee deutliche Einbußen hinnehmen met weite sand Retreideprodukte Weisen Chap (chast) | 285.00   September   Septemb | Single-Preis   Penang   Single-Preis   Single-Pre |
| Neur Der Senator 20E                                                                                                                                                                                                                                                            | Scheidet, trifft eine Entscheidung für ein 4-Zylinder-Trie<br>Fahrzeug der automobilen Oberklasse, das (115 PS) und<br>durch überlegene Fahrleistung, brillante Fahr- Schubabschal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gebend dafür ist das exzellente<br>bwerk mit kraftvollen 85 kW<br>hochmoderner LE-Jetronic mit<br>tung, die zwar den Kraftstoffver-<br>h zügelt, aber dem Temperament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Neu: Der Senator 2.0 E.



Wirtschaftlicher können Sie keinen Senator fahren. Souveräner Auto fahren auch nicht.

Hydrolager für die Motoraufhängung halten durch integrierte hydraulische Dämpfer Motorschwingungen und Resonanzen vom Fahrgastraum fern. Der Senator 2.0E überzeugt mit einem Maß an Laufruhe, das keine Wünsche offenläßt.



Das Senator-Fahrwerk, eine der besten Konstruktionen im gesamten Automobilbau, zeichnet sich auch in extremen Fahrsituationen durch absolut neutrales und vorhersehbares



Fahrverhalten aus. Selbst bei plötzlichem Lastwechsel, Querrillen, sehr sportlich gefahrenen Kurven, Nässe, extrem schlechter Wegstrecke reagiert der Senator ausgesprochen souverän.

Erleichtert wird Ihre Entscheidung für einen Senator auch durch die individuellen Modellvarianten. Sie reichen von sehr komfortabel und komplett beim Senator 2.0E, DM 27400.-(unverbindliche Preisempfehlung ab Werk), bis hin zum exklusiven Senator CD.

| Moloren                | im Stadtverkehr | . bei 90 km/h | be: 120 km/h |
|------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 2.0E, 85 kW (175 PS)   | 11.9/11.7/11.9  | 7.5/6.9/8.0   | 9.8/9.0/10.1 |
| 2.5 E, 100 kW (136 PS) | -/14.5/14.4     | -/7.5/9.3     | -/9.7/11.5   |
| 3.0 E, 132 kW (180 PS) | -/15.0/14.9     | -/7.6/9.1     | -/9.9/11.5   |

Ganz gleich, welchen Senator Sie wählen es ist immer die Entscheidung für ein wirtschaftliches Automobil von hohem technischem Standard und bleibendem Wert.



Fra

ten ist. Tru sch

rer für das

wei das Pau Leie grö Gro reice Den met sielt sion mut

G Erő Fre ne! Mur

B

**Optionsscheine** Ausländische Aktien Festverzinsliche gaben nach **Bundesanleihen** 4/84 100,55 1/84 59,8 1/84 100 2/84 100,2 3/84 100,2 4/64 100,55 5/84 99,65 36.5 34.55G 29 727 45G 130.5 17568 39G 50 2 1055 3006 7356 281 35.5 35.5 39.2 740 44 130.8 175.5 39.8 50.5 1075 305 305.3 Ohne drängendes Angebot, im Grunde nur wegen mangeinder Kaufneigung brök-keiten die Kurse der festverzinslichen Wertpapierbärse am Donnenstag ab. Offentli-che Anleihen wurden bis um etwa 0,3 Prozentpunkte zurückgenemmen. DM-Ausland-sanleihen notierten bis um einen halben Prozentpunkt niedriger. Und der Pfand-briefmarkt verkehrte, der Allgemeintendenz folgend, unsicher und ruhig bei knapp 15225 5135 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 1076 5 107 8.16 15.76G L'Air Lignain:
Alcon
Alc 1870 99.5T 2/92 98,9 2/92 110,75 7/92 108 11/92 98,9 1/93 97,956 gehaltesen Notierungen. **Optionsanleihen** Bundespost 876 766 94,756 926 956 98,56 98,56 101,256 100,256 103,56 99,57 98,5 98,57 99,57 99,57 99,25 101,756 69,56 79,56 906 86,56 100,98 365 15.7 565 15.5 1265 95.5 1265 95.5 1267 96.1 167 96.1 167 96.1 168 95.6 168 95.15 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 168 95.5 16 Währungsanleiher 1146 89,256 798 100,156 100,26 9/90 12/90 10/91 1056 776 98,506 100,356 97,55 104,956 98,956 98,956 101,46 98,256 101,46 98,256 102,456 102,456 102,456 1056 778 98.56 102.056 97.56 107.96 98.856 103.26 98.251 99.856 101.56 **Optionsanleihen** 94,756 93,256 92,56 101,56 101,56 98,51 98,256 95,566 95,56 98,56 98,5 98,5 100 98,5 Länder – Städte 6 Rt.-M.-Don. 6 6% dpl. 68 8 Schlerwag 71 5 STEAG 59 6 Thyssen 63 7% dpl. 71 8 dgl. 72 7% dpl. 77 95,75 98,56 100,16 896 99,51 99,25 100,56 98,25G 95,56 98,5G 100,16 996 99,5T 99,75 106,535 1126 68,56 91,75G 102,75G 99,25G 102,75G 8vv BASF 74 Stump! 78 118G 84G 89,25G 77G 96,75G 786 995 86,356 100,153 776 896 86,356 100,156 Wandelanleihen 1166 112,56 826 896 886 936 101,256 102,56 103,56 **Privatplazierungen** 8 % LiChK Badw. 6 dgl. Pi 28 8 dgl. Pi 49 8 dgl. NS 1 8 % dgl. NS 8 100,5G 876 856 1006 1006 M East Chail. Gold
D East Ar Lines'
Cestaman Nopak
F 29 Applicance
F 29 Applicance
D Ericsson
D Ericsson
D Ext St.
D dol. Yz.
F Fousidor
D Patro
F Forest
M Rupr
D Forest
F Forest
M Rupr
D Forest
F General Buctric
F General Buctric
F General Humap
General Humap
F General Humap
F General Humap
General Humap
F General Humap
F General Humap
F General Humap
Gen 0 6 DSLB PT 28 6 dql. PT 47 7 dql. PT 93 8 dql. PT 194 8 dql. PT 194 8 dql. PT 195 5 hb dql. RS 45 6 dql. RS 73 8 dql. RS 183 7 dql. RS 183 7 dql. RS 183 10 dql. RS 193 1114 dql. RS 193 \$3.56 778 88.556 936 97.56 99.56 99.56 1016 83,756 1036 1036 1036 1006 1006 1007 1007 97.5 100.7 83.56 756 83.56 936 97.56 95.56 95.56 95.16 93.756 103.56 1056 1006 1006 100.75 98.1 1006 100.75 98.1 84,56 88,75G 1026 103,758 8% Ardal 89 10 dgl. 88. 8 Austr. 87 8% dgl. 87 1156 766 100,16 102,96 100,56 102,46 4 Kansti 19. 79 8 Kenishtrola: Pho. 81 674 dgl. 82 6 Komatsu 76 31/2 Koaliues 78 71/4 Koaliues 78 7½ BEC 83 5 CFD6 84 6½ Estel 84 6¼ dgl. 85 8% dgl. 87 6¼ Eurators 91 6 IKB Abl. 68 6½ dol. 69 7½ KPW 70 8 dol. 70 8 dol. 76 7½ dol. 79 10 Krest 81 6½ Krd. Wind auth 3½ Marudal F 78 8 Michelin Int. 70 5¼ Miroha 77 4 dgl. 79 6¼ Miroh. Ch. 78 6,75 Missob, H 51 6 dgl. 81 834. Eurofine 87 10 dgl. 89 6 EM 85 655. Lufbarras 85 6 Montanunion 90 655. 0. Ko. Str. 84 756 Parter-H. 87 8 S.A. R. 83 I 8 dgl. 83 II 716 Schweden 89 826 796 100,1G 94,96 102,6G 102,756 6 Rinks,-P1, 64 () 8 dgs, 71 6 Dgz Dt. Komsz. 16055-4 6 dgl. 160 46 7 dgl. 160 97 714 dgl. 160 185 9 dgl. 160 129 10 dgl. 160 125 6 Nichii Co Ltd 80 7 Nigoon Sh. Gt. 82 3% Mippon Sh. 78 3% Nissan Mot. 78 4 Nisstife Steel 78 i richer, a. Stellichers
Bibli
Ci
Jupala Plat. Id
Jupala Plat. 1006 223 2636 2406 151 946 7 Essen 72 85 100,266 1076 996 70 97,156 816 96,556 736 806 1036 1036 1036 88,96 97,756 M 6 München 64 83 1006 86 100,256 3% SanigoElec. 78 3% Sanyo Elec. 78 3% Sanyo Elec. 78 3% Sanigo Stores 78 6% Satisut 78 3% Stanley 78 1106 1046 826 82,756 77,256 76,58 100,5 101,65 101,9 171 76 40 19.2

Wegen der Arbeitsruhe am 17. Juni, Tag der deutschen Einheit, fehlt uns wichtige Zeit bei der Vorbereitung unserer Wochenend-Ausgabe vom 18. Juni.

Wir bitten deshalb unsere Inserenten:

Schicken Sie Anzeigenaufträge für die Samstag-Ausgabe vom 18. Juni möglichst frühzeitig an uns ab

Sie helfen uns damit, Ihre Aufträge mit üblicher Sorgfalt ausführen zu können.

# DIE WELT

4300 Essen 18/Kettwig Im Teelbruch 100 Telefon (0 20 54) 10 11 Telex 08-579 104

1 Berlin 61, Kochstraße 50 Telefon (0 30) 2 59 11 Telex 01-84 611

2 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Str. 1 Telefon (0 40) 34 71 Telex 02-17 001 777

# Das Weltgeschehen...

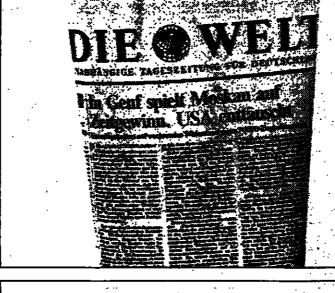

...macht am Sonntag keine Pause:



Kostprobe erwünscht?
Bitte:

| An: WELT am<br>Postfach 30 58 3<br>Wertsche<br>Bitte liefern Sie<br>2 Wochen koste | 0, 2000 Han<br>ck:<br>mir WELT | nburg 36<br>am SONN | IAG        |       | ·     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|-------|-------|---------------|
| Name:                                                                              | ·<br>                          |                     |            | •     |       | P.,           |
| Straße/ Nr.:                                                                       | . ·                            |                     |            |       |       |               |
| PLZ/Ort:                                                                           |                                |                     | <u>. ·</u> |       | -     |               |
| Telefon (sehr wich                                                                 |                                | n zu könpen):       | <u> </u>   | · . ; | ·<br> | · .           |
| ·                                                                                  | <u></u> —                      |                     | ·          |       |       | <del></del> - |

# Wirtschaftspolitik <u>mit</u> Orientierung!



"Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln."

him mi Puran

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe – ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft.
Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsord-

nung bewiesen.

Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft

Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschaftsund Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik".

Heft 15 der "Orientierungen" bringt Beiträge zur Friedenspolitik, zum Welthandel und zur wirtschaftlichen, sozialen und politischen Stabilität der Bundesrepublik Deutschland, ein Interview mit Bundesbankpräsident Otto Pöhl zur internationalen Währungspolitik sowie Analysen zur Wirtschaftspolitik in Japan und Ägypten.

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? – Bitte, schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1.

## Krummholz des Kaisers

Jo. – Nr. 14 ist der absolute Schlager! Wenn Innenarchitek-ten diese Zahl ins Gespräch wer-fen, handelt es sich nicht um eine Variation des alten Kalauers von der Skatrunde, die die Witze numeriert hat, weil sie alle Pointen sowieso schon kennt. Nr. 14 ist eine ernste Sache, ein Glaubens-bekenntnis der Ausstattungs-kunst fast. Nr. 14 ist nämlich ein Stuhl, das berühmteste Bugholz-möbel der Firma Michael Thonet-des 1850 entreerfen und bis 1850 das 1859 entworfen und bis 1896 in 40 Millionen, bis 1930 in 50 Millionen Exemplaren produziert wurde.

N.

ない 大変いて

**spolitik** 

ung!

**Marktwirtschaft** 

icht zu Ende

**Freiheitliche** 

in Carry

्रक्षा प्राप्त देश ।

Admodes ad

e South Mark

special constant

green and Shing

 $\max_{i\in \mathcal{I}_{i}} \{(i,j)\}_{j\in \mathcal{I}_{i}}$ 

appear All (cwill

A state of the ball

Spring of the State

emails and

and the had the

ा सम्बद्धाः सम्बद्धाः

The Shall state

Same to be delight

The state of the s

The state of the s

 $(\varphi_{k_0}^{(i)})^{\partial Q_{k_0}} \in W^{1/\widetilde{Q}_{k_0}^{(i)}}$ 

San Carlo

 $\Delta_{i,T_{i},T_{i}}$ 

Vite surrout

Bachull.

**eft**spolitik

ad ibrer

re cine

Aber nicht nur dieser Stuhl erweist sich als ein Dauerbrenner, auch die Bücher über ihn und die anderen Thonet-Möbel aus geboanderen Thonet-Mobel aus gebo-genem Holz scheinen es zu sein. Dieser Tage kam wiederum ein Band auf den Markt, auf dessen Titelblatt zu lesen steht: "Karl Mang, Thonet Bugholzmöbel, Edition Brandstätter". Es ist das vierte oder fünfte Buch zum The-ma das in den letzten drei vierma, das in den letzten drei, vier Jahren herauskam. Da kann man sich architektonisch streng in der sich architektonisch streng in der "archpaper"-Reihe des Stuttgar-ter Krämer-Verlages belehren lassen, mit Ole Bang einen Streif-zug durch die "Geschichte eines Stuhles" unternehmen oder zu Taschenbuchpreisen bei den "Heyne-Antiquitäten" Sammler-tips sammeln.

Vor allem aber kann man, wenn von Nr. 14 die Rede ist, Karl Mang nicht entgehen. Er hat 1969 die Thonet-Festschrift verfaßt, Thonet-Ausstellungen arrangiert, Thonet-Schaufenster dekoriert. Wer die Ausstellungskatsloge, die seit 1961 die verschiedenen Expositionen in Los Angeles, Wien, Cambridge, Helsinki, Paris, New York oder Amsterdam begleiteten, zur Hand nimmt, stößt immer auf ein paar treffliche

Trotzdem gehen ihm die Themen nicht aus. In dem neuesten Band weiß er bisher Ungesagtes über "Bugholzmöbel in der Kunst "Bugholzmöbel als Symbol" beizusteuern. Da erfahren wir, daß Kaiser Franz Joseph auf Thonet-Erzeugnissen saß, und auch Howard Carter, als er in der leeren Grabkammer des Tutanchamun ein Festessen gab. Auf Bildern von Toulouse-Lautrec, Picasso, de Chirico ist er zu finden. Und selbst Boteros gewichtige Damen vermag Nr. 14 zu tragen – in effigie zumindest.

Karl Mang, Autor Nr. I über Nr. 14, hält es eben mit dem Wahl-spruch des alten Thonet "Biegen Vor KOR-Prozeß: Dramatischer Appell Jan Józef Lipskis an den Westen

# Die Vergessenen leiden doppelt

keit gelangte als Tonbandaufzeichnung in den Westen. Es gebt darin um den vom Militärregime in Warschau geplanten Pro-zeß gegen die führenden Mitglie-der von KOR, des mittlerweile legendären Komitees zur gesell-schaftlichen Selbstverteidigung in Polen Zusammen mit Lipski sollen Adam Michnik, Jacek Kurón, Jan Litynski und Henryk Wujec angeklagt werden, sie alle befinden sich seit Verhängung des Kriegsrechts im Dezember 1981 in Haft. Prof. Lipski, der sich damals zu einer medizini schen Behandlung in England aufhielt, kehrte freiwillig nach Warschau zurück, um das Schicksel seiner Gefährten von KOR zu teilen.

Nach wie vor warten wir auf un-seren Prozeß, auf den KOR-Prozeß; meine Freunde im Gefäng-nis von Mokotowo (Stadtteil von Warschau – Anm. d. Übers.) und ich – fast in Freiheit, wenn man dies Freiheit nennen darf, da ich aufgrund meines Gesundheitszustandes Haftverschonung erhielt

Wann der Prozeß stattfinden wird, ist schwer zu sagen; ich glau-be aber nicht, daß er in naher Zu-kunft eingeleitet werden wird. Es gibt eine gewaltige Menge von Ak-ten, die von den Angeklagten noch gelesen werden, während die Anwälte sie überhaupt noch nicht in der Hand gehabt haben.

Meiner Meinung nach wird der



ilen: Jan Józef Lipski

Der nachfolgende Appell des polnischen Bürgerrechtlers und Historikers Prof. Jan Józef Lip-ski an die westliche Öffentlich-delt es sich – das sollte man nicht übersehen - um einen Racheakt gegen die führenden Mitglieder von KOR. Den Hauptzweck dieses Prozesses sehe ich aber darin, daß er allen in Polen vor Augen führen wird, daß man bei uns eigentlich aufgrund recht merkwürdiger Beweise Menschen richten und verurteilen kann. Daß man sie wegen Vergehen vor Gericht stellen kann, mit denen sie nichts zu tun hatten, an die sie nicht einmal gedacht haben. Vom Standpunkt einer seltsam konzipierten gesellschaftli-chen Didaktik her gesehen ist dies Situation aus. von großer Bedeutung - jeder-Wir erwarten moralische Unter-

mann fühlt sich dann bedroht. Natürlich ist nicht allein der KOR-Prozeß so konzipiert, sondern alle Prozesse gegen diejeni-gen, die entweder mit der Opposition in Verbindung standen oder auch nur versucht haben, unab-hängig zu deuken und zu handeln. Aber der KOR-Prozeß wird doch hervorstechen. Die Anklage, die uns erwartet und die sich im Moment noch im Keim-Stadium befindet, kann man kaum anders denn als eine totale Absurdität

Wir im KOR haben uns nie und nimmer auf einen gewaltsamen Systemumsturz vorbereitet – so etwas zu behaupten, ist einfach lächer-lich. Im Gegenteil, in unseren Pu-blikationen haben wir immer wieder vor jedweder Gewaltanwender vor jedweder Gewähligen Hausdurchsuchungen, die bei den Mitgliedern und Mitarbei-tern des KOR durchgeführt wur-den, hat man verschiedene Dinge zehnden: Verzielfältigungen per gefunden: Vervielfältigungsapparate, Bücher, Druckereiausrüstungen – niemals jedoch fand man Waffen. Es wurden Personen festgenommen, die etwas nach Polen hineinschmuggeln wollten, aber es wurde kein Waffenschmuggel festgestellt, weil es ihn eben einfach gestellt, well es inn even emacu-nicht gab. Mit Hilfe eines Verviel-fältigungsapparates kann man kei-ne Macht gewaltsam erobern; man kann vielleicht versuchen, damit die öffentliche Meinung zu beein-fürsen iedech nie en die Macht flussen, jedoch nie an die Macht

Eine große Rolle spielt hier also ganz einfach der Racheakt selbst. Das KOR wurde gegründet, um den malträtierten und ihrer Arbeit beraubten Menschen zu helfen. 1976, nach den Ereignissen in Radom und bei Ursus wie auch in anderen Städten Polens, wurden zahlreiche Menschen Opfer von Verfolgungen. Irgend mußte ihnen helfen, und das wollten wir tun.

Uns wurde eine starke gesell-schaftliche Untersützung zuteil – obgleich wir am Anfang nur ein kleines Häuflein waren. Es folgten nun viele Jahre eines sehr schweren Lebens, in dem wir aber immer nur das getan haben, worauf jeder von uns bis zum Ende seines Lebens stolz sein wird, und auch unsere Kinder werden darauf stolz sein. Wir haben nichts getan, dessen wir uns schämen müßten, und auch nichts, was mit dem Strafkodex kollidieren könnte. Vom Standpunkt des Gesetzes waren unsere Aktivitäten wohlüberlegte und völlig legale Angelegenheiten, und dies macht das Wesen unserer

stützung – sowohl von unseren Mitbürgern als auch von den Men-Mittourgern als auch von den Menschen im Westen, eigentlich von den Menschen der ganzen Welt. Wenn ich mir vorstelle, daß wir in diesem Prozeß, in diesen schweren Augenblicken, die uns erwarten, von der öffentlichen Meinung der demokratischen Staaten im Stich gelassen werden könnten, würden wir dies nicht nur als Situation empfinden, in der uns etwas nicht gelungen ist – es wäre etwas viel Schlimmeres; wir würden unseren Glauben daran verlieren, daß man Glauben daran verlieren, daß man in der freien, demokratischen Welt angesichts der Inhaftierung und Verurteilung von Menschen, die anderen nur Gutes getan haben, nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann, und wir würden möglicherweise daran zerbrechen. Nach meiner tießten Überzeugung haben wir nämlich tatsächlich nichts anderes getan.

Außeidem stelle ich mir vor, daß das, was für uns von so großer Wichtigkeit ist die moralische Unterstützing, auch eine entschei-

terstützing, auch eine entschei-dende praktische Bedeutung erlan-gen könnte. Es hat sich ja immer wieder berausgestellt, daß jene, die wieder herausgestellt, daß jene, die alle vergessen haben, besonders brutal verfolgt werden können. Wenn aber die Welt bemerkt, was sich bei uns tut, wenn dagegen protestiert wird, dann sind jene, die richten und Menschen in Ge-fängnissen halten, wesentlich vor-sichtiger und weniger rücksichts-los. Es gibt also auch einen prakti-schen Gesichtspunkt; es geht so-wohl um das Schicksal von Men-schen wie auch um gewisse Grundschen wie auch um gewisse Grundsätze, und wir sehen keinen Grund, um uns von diesen Grundsätzer <u>auszuschließen.</u>

Kurz gesagt, wir erwarten mora-lische Unterstützung, wir erwarten Proteste, wir erwarten Anteilnahme. Ich meine, daß die Sache von KOR der Anteilnahme, der Prote-ste und der Unterstützung wert ist. JAN JÓZEF LIPSKI Aus dem Poinischen von Christof Hylo.

Rokoko-Kubismus oder verwässerte Essenz? – Jean Metzingers "Die gelbe Feder" (1912), aus der Londoner Ausstellung FOTO: TATE GALLERY

London: Englands erste Kubisten-Schau

# Herrn Coopers Intrigen

Ein klassischer Fall insularer Espätzündung: 75 Jahre, nachdem der Franzose Braque und der Spanier Picasso in Paris ihre frühesten kubistischen Bilder gemalt haben, zeigt England eine erste grundsätzliche Ausstellung dieser folgenreichsten Kunstbewegung unseres Jahrhunderts.

Dafür gerät die Feier des "essen-tiellen Kubismus" in der Londoner Tate-Galerie auch zu einer streng exklusiven, vor Qualität blitzenden Versammlung von Meisterwerken. Verantwortlich für sie zeichnet der Kunstsammler und Schriftsteller Douglas Cooper. Früh zu Vermögen gekommen, widmete sich der Engländer in Frankreich ganz sei-ner Kunstpassion. Zu Beginn der dreißiger Jahre schloß er Freundschaft mit den dortigen Künstlern, vor allem Picasso, dessen Haupt-biograph er wurde. Cooper erwarb zu einer Zeit, da man ein sehr gutes kubistisches Bild für 500 Phind, eine Zeichnung für 7 Pfund kaufen konnte, eine erstklassige Kollek-tion. Heute ist sie bereits zum Teil an führende Museen, wie die Londoner Tate-Galerie und oder den Madrider Prado, ausgeliehen.

Von Frankreich aus kritisierte der heute 73jährige jahrelang seine Landsleute, daß sie die Moderne so zögernd nur akzeptierten. In den fünfziger Jahren zettelte er gar vergeblich eine Intrige an, um den damaligen Direktor der Tate-Gale-rie zu entthronen. Mit der jetzigen Ausstellung aber hat der streitbare Geist einen Waffenstillstand mit der englischen Kunstwelt ge-schlossen. Zusammen mit dem jungen amerikanischen Kunsthistoriker Gary Ginterow stellte er 233 Gemälde, Collagen, Zeichnungen und Skulpturen zusammen, bei denen als "wahre Kubisten" nur die glorreichen Vier – Braque, Picasso, Juan Gris und Fernand Léger - zugelassen wurden. Dazu fanden noch gerade die Bildhauer Henri Laurens und Jacques Lipchitz Gnade vor ihren Augen.

Da folgen Schlag auf Schlag Pionierwerke von Braque und Picasso. Quasi im Alleingang – und aus unterschiedlicher Einsicht heraus – zertrümmerten sie Objekte und Figuren und stellten sie von verschiedenen Seiten gleichzeitig dar. Wie zwei Bergsteiger, die an ei-nem Seil hängen", so formulierte es Braque, arbeiteten sie ab 1909 auf einige Zeit eng zusammen. Hier subtile Nuancen und Unterschiede im Temperament zu entdecken ge-rät in dieser Ausstellung zur span-

nenden Detektivarbeit. Wie sie die Möglichkeiten dieser Darstellung ausgekostet haben – zum anfänglichen analytischen über den synthetischen bis zum pünktchenfreudigen, verspielten "Rokoko-Kubismus" – ist jetzt in London brillant dokumentiert. Daß der intellektuelle Ansatz dieses Spiels dabei zu sehr sinnlicher Anschauung kommt, demonstriert neben diesen beiden Propheten auf nachdrückliche Weise Juan Gris. Der gebürtige Spanier, der bereits mit 41 Jahren starb, hinter 1884 in dieser Ausstellung einen läßt in dieser Ausstellung einen augenöffnenden starken Eindruck. Einige der am klarsten formulierten Kompositionen stammen von

bildern von 1910-1913 wurde von den beiden Hütern des Kubismus auch ein Raum eingeräumt. Dann aber ziehen sie schon eine strenge Linie zu den Künstlern, die "die Essenz verwässerten". Mit Nachfolgern wie den italienischen Futuristen oder dem Russen Malewitsch gehen sie im Katalog hart ins Gericht. Franzosen wie Villon, Metzinger, Marcoussis oder Delaunay werden in dieser konzentrierten Schau wenigstens stichwortar-tig gezeigt und bekommen dabei auch manchen Rüffel in den Kommentaren weg. Doch bleibt da auch ein Bild dieser zweiten Garde ne-ben all den hochkarätigen Juwelen besonders im Gedächtnis: Metzingers prismatisches Frauenportrait mit realistischem Spitzenvorhang und einem strahlend-gelben nik-kenden Federbusch am Hut. (Bis zum 10. Juli, Katalog 9,50 Pfund.) HEIDI BÜRKLIN

Basels Theater holt Frischs "Andorra" hervor

# Doch ein Stück von heute!

Die deutschsprachigen Theater lamentieren, es gebe keine neu-en Stücke mehr. Mit etwas Phanta-sie würden sie sich die Werke, die etwa vor einem Vierteljahrhundert Furore gemacht haben, wieder vorrurore gemacht haben, wieder vornehmen. Zum Beispiel wie Basel
jetzt "Andorra" von Max Frisch.
Dieses Stück, 1961 in Zürich uraufgeführt, ist nämlich wieder auf unheimliche Weise aktuell. In einer
Zeit der Ausländerphobie wirkt
das Drama des jungen Juden Andri, der in Wahrheit kein Jude ist,
die Verfolgung durch die natriotidie Verfolgung durch die "patrioti-schen" Andorraner und seine Liquidierung durch die "Schwar-zen", eine schwerbewaffnete und benachbarte Macht, grausam heu-tig, Genauso wie der Umstand, daß es später keiner gewesen sein will und sich etwa der bestialische Soldat mit Befehlsnotstand herausredet. Das könnte gestern, nein, heu-

Es ist das Verdienst des Basler Theaters, diese Wiederaufführung - lange entbehrt -, der hoffentlich und vermutlich andere folgen werden, ins Werk gesetzt zu haben. Das Wie ist eine andere Sache. Die Aufführung scheitert vor al-

te geschrieben sein.

lem an dem geradezu töricht ein-fallslosen und im Sinn der Szenen võllig konträren Bühnenbild des wiederholt unglücklich operieren-den Hannes Meyer. Dorfplatz, Kneipe, Stube, Sakristei, wie Frisch sie vorschreibt – nichts von alledem. Nur zwei kahle Wände, und in der einen eine Tür, durch die sich alle Auftritte und Abgänge vollziehen, gleichgültig, woher die Personen vorgeben zu kommen und wohin sie gehen. Durch diese Tür erscheinen auch die verschiedenen Personen, die nachher, will

sagen: nach beendiging des Stücks, vor einem imaginären Ge-richt beteuern, sie hätten an dem tragischen Ausgang keinerlei Schuld gehabt. Diese kurzen Sze-nen müßten und könnten gespen-stisch unwirklich-wirklich wirken, um so mehr, als über etwas ausge sagt wird, was wir noch gar nicht miterlebt haben. Das alles fällt

Schwer zu sagen, inwieweit der Regisseur Friedrich Beyer schuld an dem Bühnenbild-Unfug ist oder durch dieses behindert wurde. Die berühmt-berüchtigte Judenschau zum Beispiel – die Szene, in der ein "Experte" der "Schwarzen" fest-stellen soll, wer von den Andorra-nern Jude ist, um ihn dann umzubringen - verfällt in eine Provinzburleske. Die meisten Schauspieler freilich

sind gut bis vorzüglich. Natürlich darf man nicht an Zürich denken, wo unter Kurt Hirschfelds Regie eine von Frisch persönlich durch-gesetzte Traumbesetzung – der blutjunge Brogle, Ernst Schröder, Willy Birgel, die Hatheyer – unver-geßliches Theater machten. Im-merhin, der Andri des Andreas Wimberger war sehr überzeugend, desgleichen der Lehrer von Jo Kärn sowie die meisten anderen Andorraner, vor allem Walo Lüönd

als arrogant-patriotischer Doktor. Der Beifall war stürmisch. Und er kam von einem vorwiegend sehr jungen, während der Aufführung atemios still mitgehenden Publi-kum, das zur Zeit der Uraufführung gerade erst geboren worden sein dürfte. Schon aus diesem Grund war die Aufführung dieses grausam-herrlichen Stücks ein Verdienst.

**CURT RIESS** 

#### **JOURNAL**

"Rhöndorfer Ausgabe" des Adenauer-Nachlasses

Sechzehn Jahre nach dem Tode Konrad Adenauers wird jetzt der Nachlaß des ersten Kanzlers der Bundesrepublik in einer wissenschaftlichen Ausgabe ediert. Die im Auftrag der Stiftung Bundes-kanzler-Adenauer-Haus unter Leitung von Rudolf Morsey und Hans-Peter Schwarz herausgegebene "Rhöndorfer Ausgabe" wird in diesem Herbst mit den "Briefen 1945–1947" eröffnet. Die auf acht bis zehn Bände berechnete Ausgabe wird dann im Abstand weniger Monate fortgeführt. Sie erscheint im Siedler Verlag Berlin.

#### BDI vergibt seine Literaturpreise 1983

DW. Köln Die Literaturpreise 1983 vergibt der Kulturkreis im Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. an die Autoren Martin Grzi-mek, Wolfgang Held, Peter Schneider und Joseph Zoderer. Die Preise sind jeweils mit 10 000 Mark dotiert. Sie werden bei der Jahrestagung des Kulturkreises im September in Hamburg verlie-hen.

#### Kreml-Kathedrale wiedereröffnet

Die Uspenskij-Kathedrale, im Zentrum des Moskauer Kreml vor 500 Jahren als Krönungskirche der Zaren errichtet, kann wieder besichtigt werden. Seit 1978 war sie wegen der gründlichen Restau-rierung des Mauerwerks sowie der Ikonostasen und Wandgemälde geschlossen. Einer Anweisung des Zaren Iwan III. folgend, hatte der Italiener Aristotele Fioravanti das Bauwerk äußerlich nach dem Vorbild der gleichnamigen Kathedrale von Wladimir geschaffen.
Die lichte Weite des Innenraumes war aber bis dahin in Rußland unbekannt. Bei der Restaurierung kamen Teile von Fresken zum Vorschein, die zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert entstanden sind. Fundamente wurden entdeckt, die bis ins 13. Jahrhundert

#### Hilde Domin erhält Nelly-Sachs-Preis

Die Heidelberger Lyrikerin und Schriftstellerin Hilde Domin erhält in diesem Jahr den nach der Schriftstellerin Nelly Sachs benannten Kulturpreis der Stadt Dortmund. Die mit 20 000 Mark dotierte Auszeichnung, die für die Bemühungen um "geistige Tole-ranz zwischen den Völkern" ver-geben wird, wurde Hilde Domin für ihre "Meisterschaft der Spra-che" und ihr durch die Exilerleb-niere bestimmten Werb nisse bestimmtes Werk zugespro-

#### Alliance Française im Aufwind

AFP, Paris Alliance Française, eine dem deutsche Goethe-Institut vergleichbare Institution zur Verbreitung der französischen Sprache, hat 1982 einen Rekord verzeichnet; 270 588 Personen nahmen an den Französischkursen in den etwa 1000 Instituten der Alliance Française in aller Welt teil.

#### Kunstschätze aus Alt-Nigeria

DW. Hildesheim Das Roemer-und Pelizaeus-Museum in Hildesheim ist die einzige Station in Deutschland für die Ausstellung "Kunstschätze aus Alt-Nigeria". Sie war zuvor u. a. in London (s. WELTv. 30, 11, 82) und Oslo zu sehen. Gezeigt werden

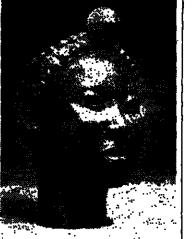

Kopf eines Königs mit Krone, Ife-Kultur, aus der Hildesheimer Ausstellung FOTO: KATALOG FOTO: KATALOG

plastische Arbeiten aus Keramik

und Metall, die auf dem Gebiet des heutigen Nigeria gefunden wur-den. Die Kunstwerke umspannen einen Zeitraum vom 1. vorchristlichen Jahrtausend bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Dazu gehören u. a. auch die berühmten Benin-Bronzen. Die Ausstellung ist bis zum 23. Oktober zu sehen. Der Katalog (Zabern-Verlag, Mainz) kostet 20 Mark.

#### Almanach der Schloßfestspiele DW. Ludwigsburg Das Werk von Johannes Brahms

steht im Mittelpunkt der diesjährigen Ludwigsburger Schloßfestspiele, die bis in den Oktober hinein dauern und einen Bogen von der Musik der Renaissance bis zur Moderne ausmessen. Neben dem Gesamtprogramm ist auch dieses Jahr wieder ein Almanach erschienen, der Max Klingers Graphik-Zyklus "Brahms-Fantasie" sowie Bssays u.a. von Joachim Kaiser, Hartmut Regitz und Peter Dannenberg bietet.

Hauptversammlung der Max-Planck-Gesellschaft

Die Annahme, daß die Intelli-genz bei älteren Menschen ste-tig abbaue, ist ein weitverbreiteter Stereotyp. Paul B. Baltes, Professor für Psychologie und Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, wandte sich jetzt in Saarbrücken in seinem Festvortrag auf der Jahreshauptversammlung der Max-Planck-Gesellschaft mit Vehemenz gegen diese Auffassung.

Die Forschungen der vergangenen zehn Jahre, so führte Baltes aus, haben das "Aufbau-Stabilität-Abbau-Modell" radikal in Frage gestellt. So werde Intelligenz heute nicht mehr als eindimensionale Fähigkeit betrachtet, sondern als mehrdimensionales System "verschiedener Fähigkeitsbündel". Dominierend sei inzwischen die "Theorie von der fluiden und von der kristallisierten Intelligenz", wonach unter fluider Intelligenz sozusagen die Grundmechanik der Informationsverarbeitung und des Denkens verstanden werde. Dar-unter falle zum Beispiel das Gedächtnis. Kristallisierte Intelligenz umfasse hingegen die inhaltliche

Denkens und sei zu einem großen Teil Ausdruck von Lebenserfahrung, Vorteil des Alters. Eine weitere wichtige Erkenntnis, so Baltes, kam bei den Untersuchungen über die Intelligenz im Alter hinzu, "Der Verlauf der Intelligenzentwicklung schien ganz verschieden auszusehen - je nachdem, welche empirische Methode des Altersvergieichs benutzt wurde." Jahrelange eigene Forschungen führten Baltes zu dem Ergebnis, daß bei früheren Untersuchungen der Kulturwandel praktisch vernachlässigt wurde. Erst die neuen "Sequenzstrategien", in denen das dynamische Zusammenspiel zwischen Alter und Kulturwandel em-

Ausgestaltung des Wissens und

Im Verlauf der Forschungen über Intelligenz und Alter können folgende Feststellungen mittlerweile als gesichert gelten:

pirisch erfaßt wird", ermöglichen

tatsächliche Aussagen über die

Entwicklung der Intelligenz im

 Die fluide Intelligenz, also die Basisfähigkeit der Informationsverarbeitung, wächst in der Tat bis zum frühen Erwachsenenalter und baut nach einer kurzen Stabilisierungsphase wieder ab.

 Die kristallisierte Intelligenz, die Intelligenz als Kulturwissen, steigt hingegen parallel zur fluiden Intelligenz bis zum frühen Erwachsenenalter steil an, um dann im Verlauf des weiteren Lebens lang-

sam, aber kontinuierlich weiter zuzunehmen.

 Als Folge des Kulturwandels haben sich in den vergangenen hundert Jahren die Intelligenzleistungen in primären Fähigkeiten ver-ändert. Während bei 23jährigen beispielsweise das Sprachverständnis und das räumliche sowie induktive Denken in erheblichem Maße zugenommen haben, ist die Wortflüssigkeit" in etwa demselben Maße zurückgegangen.

• Höhe und Verlauf von Intelligenzleistungen im Alter können je nach den kulturellen Gegebenheiten stark variieren.

Daraus entstand die Frage: "Wie plastisch ist Intelligenz im Alter?" Oder: "Inwieweit ist die Intelligenz im Alter modifizierbar?" Erste Lernstudien mit mehr als 500 älteren Personen - meist 60- bis 80jährigen – führten in Berlin schon bei einfachen Übungen zu einem beträchtlichen Leistungszuwachs bei der fluiden Intelligenz.

Eine der Schlußfolgerungen, die Baltes zieht: Die meisten alternden Menschen verfügen entweder über eine latente Kompetenz oder über Reserven, die für Intelligenzleistungen aktiviert werden können." Die Steigerungen scheinen nach seinen Untersuchungen auf alle Personen zuzutreffen, "unabhängig von deren Leistungsgrund-lage, Bildungsstand, Alter und Geschlecht".

Baltes hielt seinen Vortrag, wie erwähnt, auf der Hauptversammlung der Max-Planck-Gesellschaft. Wie ihr Präsident, Reimar Lüst, der Versammlung mitteilte, habe man die Gründung einer Forschungsgruppe für multiple Sklerose in Würzburg und eines Instituts für Polymerforschung in Mainz beschlossen. In der Erforschung der Polymere, der langen Molekül-Ketten, sei Deutschland einmal führend gewesen. Diesen Standard gelte es wiederzugewinnen. Zu den Zukunftsvisionen gehöre die Hoffnung, bei diesen Forschungen elektrisch leitenden Kunststoff zu finden.

Lüst, der soeben zum neuen Präsidenten der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) gewählt wurde, betonte, daß die Max-Planck-Gesellschaft trotz geringerer Mittel ihre "Phantasie nicht ruhen lassen" werde. Er sprach aber zugleich von seinen Sorgen über einen qualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchs. Als "Skandal" bezeichnete er es in diesem Zusammenhang, daß das staatliche Gra-

duierten-Förderungsprogramm seit drei Jahren "auf Eis liegt". PETER PHILIPPS Berlin: Festival mit alter Musik aus Japan

# Alter macht nicht dumm Geduldsspiel der Götter

Es ist und bleibt eine schwierige Elustbarkeit, auf den ersten, zehnten, selbst hundertsten Blick schwer zu durchschauen. Das Festival traditioneller japanischer Musik, durchgeführt vom Berliner Internationalen Institut für vergleichende Musikstudien, startend in Berlin und nun durch die Bundes-republik auf die Reise geschickt, fasziniert und verwirtt immer zugleich, beides freilich auf offensichtlich höchstem Niveau.

Die Präsentation ist herrlich, die künstlerischen Mittel beträchtlich. Man knausert nicht. Glanz und Größe japanischer Selbstdarstel-lung in der Kunst üben unwider-stehliche Strahlkraft. Wenn für das Gagaku-Konzert des Gakuso-Ensembles aus Tokio die Bühne hereitet ist, die saftig grüne Matte im rotgelackten, messingbekrönten Geviert, auf der die Musiker Platz nehmen (dunkelbraun, weiß ausgeschlagen die starre Seide ihrer Kostürne, über dem weißen Stirnband die schwarze Haube) - dann besticht dieser Aufbau, dieser zeremonielle Aufputz von vornherein

Aber die angekündigten Sänger singen nicht. Hat man außerdem die komplizierten Tanzbeschrei-bungen im Theaterdunkel notdürftig mit den Augen durchpflügt, stößt man im Schlußsatz darauf, daß keiner der Tänze, auf die man sich gerade mühevoll vorbereitete, auf der Europa-Tournee gezeigt wird. Alle Präparation ist, das lernt man, wieder einmal für die japani-

Freilich - in die Klangwelt des Gagaku hat man sich inzwischen eingehört. Man gewinnt dieser feinstgliedrigen, getragenen Mu-sik, ihrer strikten Haltung, über zwei Jahrtausende in Asien weitervererbt und in Japan konstant ge-pflegt seit nun auch schon über 1300 Jahren, ihrem höfischen Zeremoniell, ihrer philosophischen Grundlegung immer stärkere Reize ab. Gagaku - das ist schließlich der musikalische Griff nach den Sternen, das klanggewordene Spiegelbild des Universums, mit dem sich der Mensch in Einklang

zu bringen hat. Das erfordert Unverhetztheit. Es erzwingt Demut.

Man kennt inzwischen das Gagaku-Instrumentarium zur Genüge die scharfen oboenähnlichen Bläser, die schalmeienden Mundorgeln, den Pfiff der Querflöten, das zarte Kommandieren der mit Stäb-chen geschlagenen Trommel, den wortgewaltigen Gong, die zurück-haltenden Glocken. Man delektiert sich an der heftigen Delikatesse des Saitenspiels. Man beginnt die musikalischen Ordnungen zu begreifen, aus denen Gagaku lebt.

Am deutlichsten werden sie freilich, wenn ein Komponist mit abendländischer Musikerfahrung wie Maki Ishii für das traditionelle japanische Ensemble schreibt, und einzig da müssen die Musiker denn auch Notenblätter zu Hilfe nehmen. Mit dem ersten leisen, stehenden Bläserton aber scheint sich Ligeti-san inmitten der fünf Spie-ler niederzulassen. Moderne Weltmusik klingt auf, japanisch eingekleidet – oder umgekehrt japanische Musik auf verständnisvoll kunstreiche Art internationalisiert.

Wenn dann freilich die Tänzer auftreten, geht das aufdämmernde Verständnis sehr rasch wieder verloren. Sie sind aufs reichlichste und reichste auch kostümiert. Je-der von ihnen ist für sich eine Augenweide, und sie stellen denn auch in "Shunteika" schlicht um schlicht große Blumen dar. Aber das scheinen sie auch in den meisten anderen Tänzen zu sein. Sie blühen nach innen.

Vom ursprünglichen Papageien Tanz jedenfalls ist nichts als die vogelkopfähnliche Haarpracht zurückgeblieben. Jede der sparsa-men Bewegungen des Tanzes steckt voller Hintersinn. Man muß ihn nur kennen. Man muß ihn heraussehen können aus dem ruhigen Kreisen der Körper, den bedachtsam gehobenen Sohlen, der schönen Ruhe, der geheiligten Reglosigkeit. Jeder Ton, jeder Schritt umschreibt Ewigkeit: Kunst - ein Geduldsspiel der Götter mit den ungeduldigen Menschen.

KLAUS GEFTEL

#### **KULTURNOTIZEN**

Hente beginnen in Halle die 32. Händel-Festspiele der "DDR"; bis zum 14. Juni finden 34 Aufführun-

gen statt. "Auf Sand gebaut" von Harald Nehring wurde zum Hörspiel des Monats Juni deklariert.

diesjährigen Henrik-Steffens-Preis der Hamburger Stiftung FVS. Eric Mosbacher ist zum zweiten Mal mit dem Schlegel-Tieck-Preis für die beste Übersetzung eines deutschen Buches ins Englische

eine Ausstellung gewidmet, die bis 11. Juni im Grazer Joanneum zu

schen Kulturpreis ausgezeichnet.

Johannes Andenaes, norwegischer Rechtsgelehrter, erhält den ausgezeichnet worden ("Der Wolf-Mythos und Verhalten"). Dem Dichter Peter Rosegger ist

sehen ist. Die Lyrikerin lise Tielsch wurde mit dem Großen Sudetendeut-

# Zwei Münchner Telefone schocken Schwarzarbeiter

Bayerische Offensive gegen Arbeitsmarkt im Untergrund

PETER SCHMALZ, München Wie der Teufel das Weihwasser fürchten die Schwarzarbeiter der bayerischen Landeshauptstadt zwei graue Münchner Telefonapparate, die in der Abteilung für Ge-werbewesen im städtischen Kreisverwaltungsreferat stehen. Denn klingelt einer dieser Apparate, dann ist fast immer ein Bürger an der Strippe, der einen Schwarzarbeiter anschwärzen will.

Die beiden Telefone sind Teil einer Offensive, die das Referat in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium, der Staatsanwaltschaft und den Berufsverbänden gegen Handwerker eröffnete, die in ihrer Freizeit besonders fleißig werden, ohne dem Finanzamt davon ein Sterbenswörtchen zu sagen. 3,3 Millionen Bundesbürger, errechnete das Allensbacher Institut für Demoskopie, arbeiten am Tag durchschnittlich drei Stunden, ohne für diesen Lohn einen Pfennig Steuer oder Abgabe zu zahlen. Ökonomen schätzen, daß bei dieser vor den Behörden verborgenen Arbeit bis zu zehn Prozent mehr Produktivität geleistet wird, als die offiziellen Zahlen zeigen. Es könnten, so kalkulierte jüngst der "Spiegel", im Jahr 120 Milliarden Mark sein, was dem Umsatz der 15 größten deutschen Konzerne entsprechen würde. Und dabei sind die legalen Hobbyarbeiten und Nachbarschaftshilfen noch gar nicht

Dem Staat gehen durch diesen Arbeitsmarkt im Untergrund, der einen bisher nicht gekannten Boom erlebt, jährlich Milliarden an Steuern und Sozialabgaben verloren. Zugleich sehen etablierte Handwerksbetriebe ein Milliardengeschäft an sich vorbeiziehen. Dies führte in München nun zur Allianz zwischen Staat und Handwerk, die sich einig sind in der Einschät-zung: "Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt." Das Kreisverwaltungsreferat verkündete sogar, der Bekämpfung der Schwarzarbeit

gezählt

werde "absolute Priorität" einge-

Erster Schritt der Kooperation war die Ausarbeitung gemeinsa-mer Richtlinien, zu der sich die Handwerkskammer München und Oberbayern mit den bayerischen Ministerien für Arbeit, Finanzen, Inneres und Wirtschaft getroffen haben. Die inzwischen für ganz Bayern gültigen Anhaltspunkte sollen landesweit den Kampf gegen den Schwarzarbeiter koordiren. So sind staatliche Stellen bei der Vergabe von Bauaufträgen angehalten, bis zur Baustelle zu prüfen, ob Schwarzarbeiter gar noch mit Staatsgeldern bezahlt werden. Was bisher durchaus an der Tagesordnung ist: Vergibt der Staat einen Bauauftrag, werden von den beauftragten Firmen oft-mals Sub-Unternehmer zugezogen, die nicht selten mit illegalen Arbeitskolonnen aufmarschieren. Selbst am neuen CSU-Hauptquartier in der Nymphenburger Straße werkelten ohne Wissen des Gene-

ralsekretärs Schwarzarbeiter. Zweiter Schritt der "Vorwärts-strategie", so der Münchner Rechtsbeauftragte der Handwerks-kammer, Klaus Franke, ist nun das "Schwarzarbeiter-Telefon", wo auch konkrete anonyme Hinweise aufgenommen werden. Franke hofft nicht, daß die Apparate zu

Denunziations-Telefonen entarten: "Ich gehe davon aus, daß die Bürger den Mut aufbringen, ihren Na-men zu nennen." Da kann es dann schon einmal passieren, daß aufgrund eines sicheren Hinweises ein Streifenwagen zu einer Baustelle ausrückt und die Arbeiter kontrolliert. Zugleich läßt das Gewerbeamt die Kleinannoncen der Münchner Anzeigenblätter nach schwarzen Schafen durchforsten. Erste Erfolge sind nicht zu übersehen: Wurden 1981 in ganz Oberbayern nur 184 Bußgelder verhängt, so sind im ersten Quartal dieses Jah-

res allein in München schon mehr

als 100 Verfahren eingeleitet wor-

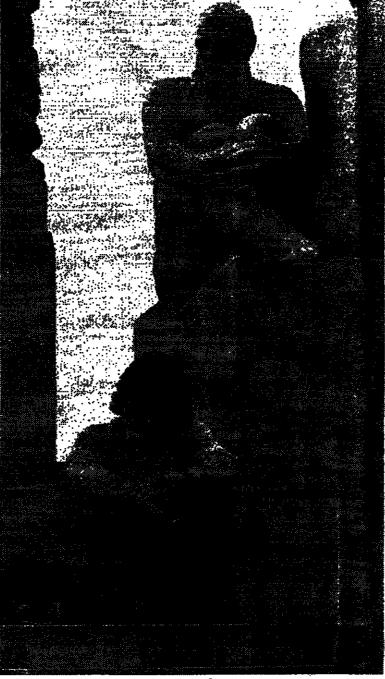

Abgestuft

# 1000 Süchtige kommen in Berlin pro Jahr hinzu

Senat verstärkt seinen Kampf gegen die Drogensucht

Der Berliner Senat will seine Anstrengungen zur Bekämpfung der Drogenproblematik weiter verstärken und vor allem mit dem Ausbau freier Therapieträger und Selbsthilfegruppen eine bessere Betreuung der rund 8000 Drogenabhängigen in Berlin erreichen. Hintergrund der zusätzlichen Bemühungen: Berliner Drogenexperten gehen trotz erheblicher Erfolge in der Beratung und Therapie sowie in der Bekämpfung des illegalen Drogenmarktes davon aus, daß sich die Berliner "Szene" jährlich um jeweils 1000 Süchtige erweitert.

Der von der Senatsverwaltung für Schulwesen, Jugend und Sport erarbeitete "Bericht über Maßnah-men zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs", der in dieser Woche der Öffentlichkeit vorgestellt wur-de, erfährt durch einen traurigen Rekord besondere Brisanz: In den ersten fünf Monaten dieses Jahres starben in Berlin 35 junge Men-schen an einer Überdosis Heroin, im Voriahreszeitraum waren es gerade die Hälfte.

In dem 200 Seiten starken Dro-genbericht des Senats heißt es zur allgemeinen Problemlage": Während in anderen deutschen Groß-städten die Zahl der Drogenkonsumenten wenig gesichert sei, könne man aufgrund einer umfangrei-chen wissenschaftlichen Untersuchung an der Freien Universität von der realistischen Zahl von 8000 Heroinabhängigen ausgehen. Davon seien 40 Prozent zu Beginn der Sucht unter 18 Jahren alt gewesen, etwa 70 Prozent haben keine Berufsausbildung. Nach Ansicht der Senats-Exper-

ten liegt die Zahl der Konsumenten der "weichen Droge" Ha-schisch um ein Mehrfaches höher als die Zahl der Heroinsüchtigen. Der bislang wenig beachteten Problematik der sogenannten "Schnüffelsucht" müsse in Zukunft mehr Aufmerksamkeit eingeräumt werden: Die Zahl der Konsumenten von chemischen Lö-

F. DIEDERICHS, Berlin sungsmitteln, die aus Plastiktüten inhaliert werden, wird in dem Bericht mit nahezu 1000 beziffert. Als eine der wichtigsten Perspektiven der Drogenpolitik sehen

die Politiker an der Spree den Ausbau des Therapieangebotes von derzeit 457 Plätzen auf mindestens 1000. In dem "Drogenbericht" erteilt die Landesregierung gleichzeitig eine Absage an "einseitige Patentrezepte". Der Forderung nach Legalisierung einzelner "weicher Drogen" wie Cannabis, der Ausga-be von Ersatzdrogen für Heroinabhängige oder der Verstärkung der zwangsweisen Unterbringung Süchtiger in Kliniken oder Haftan-stalten werden keine Erfolgsaus-sichten eingeräumt. Dem Grundsatz "Therapie statt Strafe" wollen Berlins Politiker immer dann Vorrang einräumen, wenn eine Be-handlungsbereitschaft des Drogenhandlungsbereitschaft des Drogen-abhängigen vorliegt und die Straf-tat einer Therapie in Freiheit nicht entgegensteht. Der Senat will des-halb auf einen weiteren Ausbau von Therapieplätzen in den Berlivon Therapiepiatzelt in den Beriner Justizvollzugsanstalten verzichten und gleichzeitig neue Projekte freier Träger verstärkt fördern "Hilfe zur Selbsthilfe hat in der Therapie Abhängiger einen besonders hoben Stellenwert", be-

tont der "Drogenbericht".

Das daraus resultierende Spannungsverhältnis zwischen den pädagogischen und therapeutischen Institutionen mit den Justizbehörden werde auch in Zukunft weiterbestehen, räumt der Senat ein. Dieser Konflikt solle jedoch so entschieden werden, daß ein Höchstmaß an Hilfe einerseits und an Rechtssicherheit andererseits erreicht werde.

erreicht werde.

Zur Motivation" der bislang
noch nicht therapiebereiten
Drogenabhängigen wird die Zahl
der Beratungsstellen und der
"Streetworker", die an Brennpunkten wie U-Bahnhöfen oder in Discotheken Süchtige beraten, in den nächsten vier Jahren erwei-

#### Komet in Vollmond-Größe am Abendhimmel

dpa, Paderborn Ein seltenes Himmels-Schauspiel wird bei gutem Wetter am kommen-den Sonntagabend wahrscheinlich mit bloßem Auge zu sehen sein: Ein heller Komet mit Schweif in Voll-mond-Größe zieht seine Bahn. Gegen 24 Uhr soll das Gebilde am östlichen Firmament im Sternbild des Adlers am besten zu betrachten sein. Wie die Volkssternwarte Pa-derborn gestern weiter mitteilte, wird der Komet "Sugarno-Saigiusa-Fujikawa", der vor einem Monat von diesen drei Japanern entdeckt worden ist, um Mitternacht mit neun Millionen Kilometern seine geringste Erdentfernung erreicht haben. Die Kometen, einst als angebliche Ankünder von Unheil und Katastrophen gefürchtet, sind in Wahrheit völlig harmlos. Ihr Durch messer beträgt nur einige Kilome. ter. Doch mit wachsender Sonnen-annäherung verdampft bei der gro-ßen Hitze immer mehr ihrer Materie und bildet eine "Koma" genannte helle Gaswolke von oft mehr als 100 000 Kilometer Durchmesser. Durch den Strahlungsdruck der Sonne wird die Gaswolke zu einem langen Kometenschweif deformiert, der eine Länge von einigen Millionen Kilometern erreichen kann. Die Anzahl von Kometen in unserem Sonnensystem ist nicht bekannt.

#### Reserve-Kanister verboten

AP, München Die Einführ von Reserve-Benzinkanistern ist in Großbritannien und Irland, in Italien und Jugoslawien verboten. Daraufhat der ADAC jetzt aufmerksam gemacht. Nur fünf Liter Sprit darf man nach Belgien, Rumänien und in die Türkei mit-nehmen, zehn Liter nach Dänemark, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich und

#### 240 Tote auf der Wolga?

AP, Moskau Das schwere Schiffsunglück auf der Wolga bei Uljanowsk hat nach inoffiziellen sowjetischen Informa-tionen mehr als 240 Todesopfer ge-fordert. Das Passagierschiff "Alexander Suworow" hatte am Sonntag eine Eisenbahnbrücke gerammt Dabei war das oberste Deck des Schiffes formlich "abrasiert" worden. Nach Angaben sowjetischer Gewährsleute stürzten bei dem Unglück auch vier Eisenbahnwagen von der Brücke in den Fluß.

#### Adlers Revision verworfen DW. Karlsrube

Die lebenslange Freiheitsstufe gegen den 50jährigen Diplom-Volkswirt Günther Adler, der am 5 August 1982 vom Karlsruher Schwurgericht wegen Entführung und Ermordung der elfjährigen Fa-brikantentochter Cornelia Becker verurteilt worden war, ist jetzt rechtskräftig. Der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofes hat die Revision Adlers als unbegründet ver-

#### Waisenrente für Enkel

Das Bundessozialgericht in Kas sel hat entschieden, daß Enkelkin der nach dem Tode ihres Großvater Waisenrente aus der Sozialversiche rung des Großvaters beanspruche können, wenn dieser zu Lebzeite die Enkelkinder in seinen Haushal aufgenommen hat. Der Großvate muß die Enkelkinder aber auch selbst betreut und erzogen haben Das sei nicht gegeben, wenn die leibliche Mutter im gleichen Haushalt lebt, heißt es in der Begründung. (Az.: Bundessozialgericht 5 RJ 56/81).

#### Verdacht gegen Charva

DW. Frankfurt Der für das Blutbad in der Freiherr-vom-Stein-Schule in Epostein/ Taunus verantwortliche Tscheche Karel Charva war 1982 möglicherweise an einem Entführungsver-such in Frankfurt beteiligt Nach Informationen der Illustrierten

#### ZU GUTER LETZT

Krankenversicherung für Roboter in Japan, meldet die NachrichThren Misch

den with

#### LEUTE HEUTE

Es geht schon wieder "Sehr zufrieden" ist der Neuro-chirurg Medjid Samii mit den

Genesungsfortschritten seines Patienten Herbert von Karajan. Der persische Arzt hatte in Hannover eine dreieinhalbstündi-ge Wirbelsäulen-Operation an dem 75jährigen Dirigenten vornehmen müssen. Gestern hat Karajan schon wieder erste Gehversuche gemacht. Nach der Entlassung aus der Klinik in etwa 14 Tagen will der Maestro mit den Proben für seine Inszenierung von Strauss' "Rosenkavalier" für die diesjährigen Salzburger Festspie-

hörden sollten private Initiativen wohlwollend prüfen.

#### Wohlwollen

Bundesarbeitsminister Norbert Blüm soll dafür sorgen, daß der Unternehmer Gustav Geith aus dem oberbayerischen Burghausen nicht auch noch bestraft wird, weil er 14 Jugendlichen in einer Privatinitiative Lehrstellen vermittelte. Ministerpräsident Franz Josef Strauß bat den Minister, den Fall zu überprüfen. Das Landesarbeitsamt hatte Geith einen Bußgeldbescheid über 1085 Mark geschickt (WELT vom 16. 5.). Strauß schrieb an Blüm, die Bundesanstalt und ihre nachgeordneten Be-

Die 210 000 Einwohner von Lüttich, der Hauptstadt des wallonischen Landesteils von Belgien, leiden von Tag zu Tag mehr unter den Folgen des Streiks der 12 500 Stadtbediensteten. Auf den Straßen türmt sich seit zehn Tagen der Müll und verbreitet einen infernalischen Gestank. Immer mehr Ratten bevölkern die Innenstadt, und im Zusammenhang mit dem schwül-warmen Wetter wächst die Furcht vor dem Ausbruch von Epi-

Der belgische Innenminister Nothomb hat gestern eine Kolonne des Zivilschutzes gegen die Müll-berge angefordert. In Lüttich aller-

dings erwartete man, daß militante Streikende deren Arbeit behindern

In Lüttich wächst die Furcht vor Epidemien

Schon in den vergangenen Tagen war es zu heftigen Zusammenstö-Ben zwischen Streikenden und Geschäftsleuten gekommen, als diese den sich vor ihren Läden türmen-den Abfall mitten auf die Fahrstraßen deponiert hatten. Damit brach auch der Autoverkehr zusammen. Die 800 Gemeindepolizisten der

Hauptstadt Walloniens sehen der Entwicklung des Chaos tatenlos zu, sofern sie überhaupt noch in Erscheinung treten. Ab 15. Juni wollen auch sie jede Form polizeilicher Tätigkeit verweigern, wenn es bis dahin nicht zu einer Entscheidung des Machtkampfes zwischen

der konservativen belgischen Re-gierung und der von den Sozialisten und der Partei der Umweltschützer gestellten Lütticher Stadtregierung kommt.

Lüttich, das noch vor einigen Jahrzehnten als Mittelpunkt einer schwerindustriellen Region zu den reichsten Gemeinden Belgiens gehört hatte, ist schon seit längerem praktisch pleite. Monat für Monat, wenn die Auszahlung der Löhne und Gehälter an die Stadtbediensteten fällig wird, wiederholt sich das gleiche Spiel: Die belgische Zentralregierung verweigert zunächst die Gewährung weiterer Kredite, gibt dann aber im letzten Moment nach.

bereit erklärt, Ernst zu machen mit rigorosen Sparmaßnahmen. Löhne und Gehälter der Stadtbediensteten, die bis zu 40 Prozent höher liegen als die vergleichbarer Arbeitnehmer im Staatsdienst, soll-ten gesenkt, Personal sollte abgebaut werden.

Vor wenigen Tagen erst hatten sich die Vertreter Lüttichs endlich

Die Fraktionen der Sozialisten und Umweltschützer im Stadtrat lehnten dieses-Programm jedoch ebenso empört ab wie die Gewerk-schaften. Die schon laufenden Teilstreiks verwandelten sich in einen Gesamtstreik. Gestern funktionier ten in Lüttich nur noch die Standesämter.

#### WETTER: Im Norden kühler

Tiefs vor Südnorwegen fließt vorüber-gehend etwas kühlere Atlantikhuft nach Deutschland ein. Vorhersage für Freitag



pa Nebel, 🗣 Spreisogen, 🖝 Regen, 🚁 Schreefall, 🗡 School Gebeth 📆 Record, 🗺 School, 🖾 Nebel, aan Frontspare Logo gladas Lubándas (1000mb./Filma)

Anfangs stark bewölkt und einzelne, meist nur leichte Schauer. In der zweiten Tageshälfte Bewölkungsauflockerungen und weitgehend niederschlagsfrei. Tageshöchsttemperaturen 19 bis 22 Grad. Tiefstwerte in der Nacht bei 12 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Küstengebiet frischer Wind aus westlichen Richtungen. Süddeutschland: Wolkig bis heiter und in der zweiten Tageshälfte einzelne gewittrige Schauer. Tageshöchstemperaturen 23 bis 27 Grad. Tiefstwerte nachts bei 15 Grad. Schwacher Anfangs stark bewölkt und einzeln

8u8

| werte nach  | ts bei                   | 15 Grad. Schw          |
|-------------|--------------------------|------------------------|
| bis mäßiger | Wind                     | aus südlichen          |
| tungen.     |                          |                        |
| Weitere A   | ussich                   | iten:                  |
| Zunehme     | nder F                   | Iochdruckeinf          |
|             |                          |                        |
| Temperatu   |                          | Dounerstag, 1<br>Kairo |
| Bermu       | 24                       | vano                   |
| Bonn        | 21°                      | Kopenh.                |
| Dresden     | 26°                      | Las Palm               |
| Essen       | 20°                      | London                 |
| Frankfurt   | 23°                      | Madrid                 |
| Hamburg     | 20°<br>23°<br>18°<br>15° | Mailand                |
| List/Sylt   | 15°                      | Mallorca               |
| München     | 230                      | Moskau                 |
| Stutigart   | 23°<br>24°               | Nizza                  |
| Algier      | 27°                      | Oslo                   |
| Amsterdam   | 17°                      | Paris                  |
| Athen       | 220                      |                        |
|             | 22°<br>22°               | Prag                   |
| Barcelona   | 22                       | Rom                    |
| Brüssel     | 18"                      | Stockholi              |
| Budapest    | 18°<br>24°<br>22°        | Tel Aviv               |
| Bukarest    | 22°                      | Tunis                  |
| FF-1-1-1-1  | -                        | TIN                    |

Wien Zürich Sonnenaufgang\* am Samstag: 5.00 Uhr, Untergang: 21.37 Uhr, Mondauf-gang: 5.16 Uhr, Untergang: 22.12 Uhr. 'in MEZ, zentraler Ort Kassel.

# "AIDS rollt erst an"

Gesundheitsexperte widerspricht Münchner Virologen

REINHARD BEUTH, Berlin Als "verwunderlich" und "ge-fährlich" bezeichnet Johanna L'age Stehr, Direktorin am Berliner Bundesgesundheitsamt (BGA), im Gespräch mit der WELT die jüngste Abwiegelungskampagne in Sachen AIDS-Epidemie. In der ill sachen AIDS-Epigemie. In der Münchner Virologe Prof. Friedrich Deinhardt behauptet, in einem Jahr werde man den AIDS-Erreger kennen und dann werde niemand mehr von dieser Krankheit sprechen. Auch meinte Deinhardt, der "Normalbürger" sei nicht gefähr-

Die BGA-Direktorin: "Richtig ist zwar, daß man den Erreger nicht auf dem Restaurant-Klo oder beim Händeschütteln fangen kann. Inso-Händeschüttein fangen kann. Insofern besteht für eine Panik gewiß kein Anlaß. Aber wir sind in der Bundesrepublik ziemlich genau zwei Jahre hinter der amerikanischen Entwicklung der Epidemie zurück. Die explosive Ausbreitung, die AIDS jetzt in Amerikanimmt (mehr als 1500 Erkrankungen inzwischen), kommt durch die gen inzwischen), kommt durch die lange Inkubationszeit auf uns erst noch zu. Daß bis dahin der Erreger und Gegenmittel gefunden sind, ist sehr optimistisch." Neben Homosexuellen und Drogensüchtigen sind vor allem die Empfänger von Blut-Derivaten ge-fährdet, insbesondere Bluter. In dieser Bevölkerungsgruppe gibt es bisher in Deutschland ein Todes-opfer und zwei Erkrankungen. Für den noch unbekannten

AIDS-Erreger, der über Schleim-haut und Blutkontakt übertragen wird, also ähnlich wie Syphilis und Hepatitis B, sind nach den neuesten Erhebungen Männer und Frauen gleich empfänglich. Bei den Neuerkrankungen im Fixer-Milieu sind nämlich fünfzig Prozent Frauen. Auch deren Kinder sind hoch gefährdet. Zum weiteren Kreis der Gefährdeten zählen also alle Personen mit promiskuitivem Verhalten und deren Intimpartner, unabhängig von Geschlecht und sexueller Neigung.

Den Hoffnungsschimmer, eine Früherkennung von AIDS (mit der

Folge einer Einschränkung der An-steckungen) durch erhöhte Alpha-1-Thymosin-Werte im Blut zu ermöglichen, hat sich noch nicht konkretisiert. Diese Entdeckung war im Februar in Atlanta gemacht worden. Johanna L'age-Stehr: "Das ist nur ein winziger Teil des komplizierten Puzzles einer AIDS

Diagnose.

# Coalinga – ungebrochen

Kaum jemand hat nach dem Beben die Stadt verlassen

An einem Maschendrahtzaun flattert ein Spruchband mit der Losung im Wind: "Der Geist von Coalinga ist ungebrochen." Am Orts-eingang der von Olbohrstellen eingerahmten südkalifornischen Kleinstadt winken Polizisten neugierigen Touristen zu, weiterzufahren. Das Lokalblatt "Coalinga Record" gab Neugierigen den Rat: "Wer sich Ruinen ansehen möchte, der sollte besser nach… Rom reisen." Die rund 7000 Einwohner von Coalinga empfangen Fremde nicht mit offenen Armen, nur weil sie in Not sind. Der Grund ihrer Not: Eines der schwersten kalifornischen Erdbeben verwandelte am 2. Mai den größten Teil des Ortes in

einen Trümmerhaufen.

Das Beben mit der Stärke 6,5 auf der nach oben offenen Richter-Skala legte 2000 Wohnhäuser flach und beschädigte alle Geschäftsge-bäude der Innenstadt. Obdachlose Familien kampieren neben ihren eingefallenen Häusern oder nächti-

gen in Wohnwagen.

Der genaue Erdbebenschaden steht bis heute nicht fest. Erste, grobe Schätzungen gingen von umgerechnet 90 Millionen Mark aus. Fast jeder zweite Bewohner

dpa, New York hat sein ganzes Hab und Gut verloren. Dennoch hat kaum einer von ihnen den Ort verlassen. Der im Ruhestand lebende Geo-

loge Don Birch (75) hat jetzt eine Theorie zur Entstehung dieses Be-bens vertreten, die heftige Diskus-sionen ausgelöst hat. Birch ist der Meinung, daß das Coalinga-Beben indirekt ein Werk von Menschen indirekt ein Werk von Menschen-hand gewesen sei. Die Ursache dieses und vieler anderer Beben müsse man wahrscheinlich auf unterir-dische Druckveränderungen zu-rückführen, die durch Ölbohrungen beziehungsweise durch das konstante Heben und Senken des Wasserspiegels einiger Reservoirs ausgelöst wurden. Eine Ansicht, die der Geophysiker William L. Eilsworth jetzt als wissenschaftlich unbewiesen zurückgewiesen hat.

Der US-Staat Kalifornien wurde seit 1906 - dem Jahr der schwersten Erdbebenkatastrophe in San Francisco - von etwa einem Dutzend Beben der Stärke fünf oder darüber heimgesucht. Erdbeben-forscher befürchten, daß noch in diesem Jahrhundert das "große Erdbeben" entlang der berüchtig-ten San-Andress-Falte ganz Kalifornien erschüttern könnte.

"Bunte" ist Charva wahrscheinlich einer der drei Männer gewesen, die am 21. April 1982 die Frau eines Frankfurter Autohändlers und deren Tochter entführen wollten. Die Entführung mißlang damals, als Passanten eingriffen.

# Schutz des Wettbewerbs in falschen Händen.

Das Unwesen sogenannter "Gebührenvereine" greift um sich. Diese Vereine nutzen die gesetzlichen Möglichkeiten, um gegen tatsächliche oder vermeintliche Wettbewerbsverstöße mit Abmahnungen vorzugehen und ganz nebenbei einen kräftigen finanziellen Schnitt zu machen. Ihnen kommt es weniger auf den Schutz des Wettbewerbs an als auf das Kassieren der Pauschalgebühren für Abmahnungen.

Jeder am Wirtschaftsleben Beteiligte kennt sie. Viele resignieren. Immer stärker wird aber auch die Abwehrfront.

Was ist gegen Gebührenvereine zu tun?

- Prüfen Sie jede Abmahnung, bevor Sie eine Unterlassungserklärung abgeben und eine Kostenpauschale zahlen.

– Prüfen Sie sorgsam, wer kinter einer Abmahnung steht und ob der Verein überhavpt abmahn- und klagebefugt ist.

 Fragen Sie ihre industrie- und Handels-kammer, ihren Berufsverband, oder ziehen Sie einen Anwalt zu Rate.

Der Zentralausschuß der Werbewirtschaft e. V. (ZAW) hat Ratschläge für das Verhalten bei Abmahnungen zusammengestellt. Fünf Spitzenverbände der Wirtschaft haben darüber hinaus "Grundsätze für die Tätigkeit von Wettbewerbsvereinigungen" aufgestellt. Diese Unterlagen können Sie kostenlos beim ZAW anfordern.

Helfen Sie, einen fairen Wettbewerb zu verteidigen. Dazu gehört auch: Den Ge-bührenvereinen muß das Handwerk gelegt

| An ZAW<br>Abt. Komr<br>Postfoch 2 |     |       |   | Boni | . 2 |   |    | . ' |     | : • | • |
|-----------------------------------|-----|-------|---|------|-----|---|----|-----|-----|-----|---|
| Bitte sende<br>über Abm           |     |       |   |      |     |   |    | fr  | .`` |     |   |
| Name:                             |     |       | • | ··   |     | • | ٠. |     |     | •   |   |
| Straße:                           |     | • • • |   | ۲.   |     | - |    |     | ^.  |     |   |
| ~~.                               | • • |       |   | •    |     |   |    |     |     |     | _ |

Zentralausschuß der Werbewirtschaft e.V. Postfact: 20 06 47, 5300 Bonn 2

In seed, the control of Parameter in the Stephen

upper Friedrich F

authori Edinmatori se Erstentteratura meneri se Erstentteratura meneri se Erstentteratura meneri se Erstentteratura meneri si se Erstenttera meneri se Erstentte si se Erstent

eine geome Remene volke ver oft mehre volke ver oft mehre dometer Durchmen i Straidengedruck in 1 via Geometer in de ameterschweit de eine Lange von eine Käntigtern eine Anzahl von Kometer

Anzahl von Komerei

ionand ton it is

Kanister verbote AP, Minch three or Reserve Benz it in Cresh ritaniens

at British Deritannenge tallen und Jugoslage barauf hat der ADACE in gemacht Nur finfliger mach Belge und in die Turke gebie Liter nach Belge ehn Liter nach Belge kreich Luxenburg beiten bestehn Luxenburg beiten bestehn be

kreich Luxemburge en. Osterreich m

auf der Wolga!

AP, Mesha ere S. hafa-unchet z sen Unmowsk hat se

i Sawactischen Inform r als 240 Todesopfers i Passaggerschiff Als Power Indice am Some

bahrderucke gelang das oberste Deck

milici: abrazient w

Artgain h sources

ter street, in demli ther this indahnwar

uke in ach Figg

:vision verworfa

Diamer Consensate Mindateen Diply

uminor Adict dermi

182 com Karbridge the wooden from the

ung as to ifaments

Libe Stationme

details on that de liss

**ne f**ur Enkel

មាននៅក្នុងកំពុងសម័យដឹង

har ber auf Faleit.

Tenterio e ditobian

grander Socialisms

Beater beite prick

n daner in leber

Machine a recent tenta

To that it is tational

distriction and affect affect affects

I man e de me la Re-

de gregories in activity

Park and a state of the

at a second beat

tanin i i i in mili

gegen Charva

. Majathan order 🗺

on Sail out Figses

Marin Carlett

The grant of the work had

 $\mathbf{y}_{i}(t) = \left( (e^{i t})^{-1} (r_{i}(t)^{2} t)^{2} \right)$ 

Right Colored 🍇

terral terral

Maria - Carana

tree on the same

Treatment of the little

TER LETA

P. Alegan Vactors

met actif

100

1000 1000

: Frankfir

Sea Factoria

W Karlsmi

W.J. 81 82

Ni hass

Freitag, 10. Juni 1983 - Nr. 133 - DIE WELT -

Seite III

Italien: Am Stilfserjoch surren jetzt wieder die Lifte

Seite V

Schach mit Großmeister Pachman, Bridge und Denkspiele

Seite IX

Ausflugstip: Romantischer Bummel durch das alte Basel

REISE WELT mit Auto · Hobby · Sport · Spiel

Seite X

Chiemsee und Tegernsee: Erholsamer Urlaub für Genießer

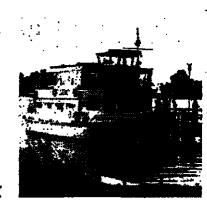



FOTO: BTA

# Rosenumrankte Vergangenheit im Peak District

Die Reklametafel unten am Parkplatz von Matlock Bath war nicht zu übersehen. Den viktorianischen Park müsse man einfach besucht haben, hieß es da, und vom Aussichtsturm genieße man "a unique view". Sollte die Aussicht wirklich so einzigartig sein? Also nichts wie hinauf auf die "Abrahamshöhe", so der poetische Name des kleinen Bergs.

Da lag es dann vor unseren Augen, das Stückchen England, das wir in den nächsten Tagen kennenlernen wollten: Derbyshire, oder genauer gesagt der Peak District, Großbritanniens ältester Nationalpark. Es ist eine Hügellandschaft voller Gegensätze mit schroffen Kalksteinabbrüchen und lieblichen Tälern, mit kargen Heideund Moorlandschaften, aber auch vielen Wiesen voller Schafe und Butterblumen Ein Blickfang sind die sorgsam aufgeschichteten grauen Feldsteinmauern, die ein wenig an den Westen Irlands erin-nern. Vor allem für seine Täler, die nem. vor auem tur seine Taler, die "Dales", ist Derbyshire berühmt. Bukolischer Frieden empfängt den Wanderer Neugierig glotzi ihn gutgenährtes Rindvieh an. Ein Flüßchen schlängelt sich zwischen Wiesen und bewaldeten Höhen dahin, ein am Wegrand liegender Baumstamm bietet sich als Rast-platz an, Schmetterlinge flattern von Blüte zu Blüte. Anemonen und vilde Veilchen, Lilien und seltene

Orchideen wachsen hier.

Chatsworth House, ein klassizi-

stischer Palast inmitten eines

wohlgestalteten Parks mit Wasser-spielen und üppig blühenden Rho-dodendronbüschen, galt schon im 18. Jahrhundert als eines der "Wunder" der Region. Heute ist der Stammsitz der Dukes of De-vonshire ein Muß für jeden kunstinteressierten Touristen. Unschätzbare Werte sind hier versammelt, nicht nur Gemälde und Skulpturen. sondern auch k liar, Porzellan aus Meißen, Sèvre und China, Wandteppiche, Kron-leuchter aus Kristaliglas und aus

massivem Silber. Ganz anders wirkt Haddon Hall. Zwei Jahrhunderte lang lag es in einem Dornröschenschlaf, weil die Besitzer auf ein anderes Schloß gezogen waren. Erst zu Beginn die-ses Jahrhunderts veranlaßte der Neunte Duke of Rutland die Restaurierung der aus dem Mittelalter stammenden Gebäude. Doch noch stammenden Gebaude. Doch noch immer liegt ein Hauch von Verwunschenheit über dem rosenumrankten Gemäuer. Die Edlen von einst hätten gewiß keine Probleme, sich in den Räumen zurechtzuschalte. finden. Alles ist so geblieben, wie es war: Holzvertäfehungen, bleigefaßte Fensterscheiben, vor 400 Jahren in Brüssel gefertigte Tapisse-rien. Sogar die altmodische Hand-schelle, eingelassen in eine Wand des Festsaals, befindet sich an ihrem angestammten Platz. Von ihr erzählt man eine amüsante Geschichte: Wenn ein Gast bei einem Gelage sein Glas nicht austrinken wollte, wurde seine Hand in die Handschelle geschlossen, und man schüttete ihm das übriggebliebene

Bier oder den Wein in den Ärmel

hinein . . . Wer das Flair längst vergangener wer das Flair langst vergangener Tage länger als nur ein paar Stun-den genießen will, findet im Pea-cock Hotel in dem kleinen Dorf Rowsley gediegene Gastlichkeit. Das stilvoll eingerichtete Haus ge-hörte früher zu Haddon Hall und diente der Duchess als Alterssitz diente der Duchess als Alterssitz. (darunter viele Angelsportler) beim Funf-Uhr-Tee, der auf silbernem Tablett serviert wird. Das Verwöhntwerden in solcher Umge-bung hat natürlich seinen Preis. Überhaupt liegen die Hoteltarife in Großbritannien um einiges höher als bei uns. Wer mit einem knappen Budget kalkulieren muß, fährt mit "Bed & Breakfast" noch immer am besten. Bei dieser Art zu reisen ist der persönliche Kontakt zwischen Vermieter und Gast fast immer schnell hergestellt.

Ein guter Standort für Unterneh-menslustige ist Bakewell, die "Hauptstadt" des Peak District, malerisch im Tal des Wye gelegen. Im ältesten, im "Old House" von 1534, ist ein Heimatmuseum untergebracht. Doch nicht nur hier wird Historie greifbar. Wenige Schritte entfernt steht die Kirche, gegrün-det schon in normannischer Zeit, und selbst die schmale Brücke über den Wye hat Beachtung verdient. Seit rund 60 Jahren verbindet sie die beiden Ufer. Ein Städtchen mit Vergangen-

heit ist auch Castleton weiter im Norden. Das Ortsbild hat sich seit dem 17. Jahrhundert so gut wie

nicht verändert, und die verfallene Burg Peveril Castle stammt noch aus der Normannenzeit. Hauptan-ziehungspunkte für Touristen sind jedoch die großen Höhlen. In der Speedwell Cavern wurde früher in mühseliger Arbeit Bleierz gewon-nen: heutige Besucher fahren bequem im Boot auf einem unterirdischen Fluß entlang. Die größte na-türliche Höhle der Gegend ist Peak Cavern. Die Führung durch die engen Gänge und hohen Hallen dauert gut vierzig Minuten. Das Ku-riosum aber liegt im dämmerigen Eingangsbereich: Dort lebte einmal ein ganzes Dorf. Die Standorte der einzelnen, an den Fels gebauten Häuser sind noch heute deutlich eichthar

Da lebt es sich im Hotel doch gemütlicher. "Ye Nag's Head" an der Hauptstraße hat ein plüschig eingerichtetes Pub. An den Wänden hängen Gemälde und Uhren, und draußen im Flur sieht man eine lange Reihe von Glöckchen, jedes mit einer Nummer versehen. Haustelefon Anno dazumal: Wenn

der Gast in seinem Zimmer an der Schnur zog, bimmelte es unten. Nostalgisch Stimmendes begeg-net einem immer wieder. Ashbourne wäre zu nennen. Häuser in georgianischem Stil, errichtet aus rotem Backstein, prägen das Bild. Hier hat eine der alten, im 17. und 18. Jahrhundert üblichen Gasthaus Reklamen die Zeit überdau-ert: eine Metallkonstruktion, die – von Giebel zu Giebel reichend – die Straße überspannt; der Pub "The Green Man and the Black's Head" wirbt um Aufmerksamkeit.

In Buxton erinnern die großen Hotels, das Opernhaus an die Blü-tezeit des Badeorts im 18. Jahrhun-dert. Alles hat Patina angesetzt. So wie die Postkarten beim Trödler in Matlock, vergilbte alte Aufnahmen, die es im Dutzend billiger gibt. Ja, Derbyshire und der Peak District haben touristisch eine lange Tradition. Im Mai und Juni fin-"well-dressing" statt. Diese Sitte des Brunnenschmückens hat ihren Ursprung vermutlich in heidni-scher Zeit, als man die lebensspendenden Quellen wie Gottheiten verehrte. Heute geben die kunstvollen Bildwerke aus Blüten, Beeren. Moos und Rindenstückehen meist biblische Szenen wieder. Nur schade, daß ihr Zauber so vergänglich ist.

SILVIA LEHNER

Anrelse: Täglich eine Fährverbindung von Rotterdam/Europoort und von Zeebrügge nach Hull. Hauptsaison-preise (Juni bis September): pro Per-son von 192 (Schlafsessel bis 266 Mark (Kabine mit Dusche und WC) für die einfache Fahrt, Abendessen und Früh-stück inbegriffen; Pkws ab 278 Mark (einfach). Flüge nach Birmingham oder Manchester. oder Manchester. Übernachtung/Verpflegung: Die Bri-tish Tourist Authority empfiehlt 403 ausgewählte "Country Hotels, Guest Houses and Restaurants" in ganz Großbritannien. Besonders preisgünstig ist nach wie vor "Bed & Breakfast" (ab sieben Pfund pro Person einschließlich Frühstück). Anskunft: Britische Zentrale für Fremdenverkehr, Neue Mainzer Stra-

Be 22, 6000 Frankfurt.

#### **NACHRICHTEN**

Neues bei NAC "Auch nach der Übernahme der beiden Kreuzfahrtschiffe ,Vistafjord' und 'Sagafjord' durch Cu-nard Lines Ende Oktober dieses Jahres wird sich für unsere Passa-

giere nichts ändern." Das sagte Gilbert v. Holtzapfel, der Europa-Direktor der NAC Norwegian American Cruises, beim jüngsten Besuch der "Vistafjord" im Ham-burger Hafen. Sowohl die Namen der beiden Schiffe als auch das äußere Erscheinungsbild sollen unverändert bleiben. Auch der Firmenname NAC soll – zumin-dest während der alljährlichen dest während der alljährlichen Europa-Saison – weiterhin verwendet werden. Auch unter der Regie der britischen Cunard Lines wird es für die "Passagiere mit gehobenen Ansprüchen" nur eine Sitzung im Restaurant geben. Das Unterhaltungsprogramm einschließlich der kulturellen Angebote soll auf dem bisherigen Niveau gehalten werden.

Ralb Bahna Präcident der im

Ralph Bahna, Präsident der in New York ansässigen Cunard Lines (ein Tochterunternehmen des britischen Mischkonzerns
Trafalgar House), sagte zu, daß
seine Firma anstrebe, sowohl die
norwegische Führungsmannschaft der "Vistafjord" als auch das zum Großteil deutschsprachige Service-Personal auf dem Schiff zu halten. Voraussetzung dafür sei allerdings, daßes gelinge, die Schiffe unter Bahama-Flagge

zu bringen. Von Ende Oktober bis Mitte Dezember werden die beiden Kreuzfahrtschiffe, für die Cunard rund 73 Millionen Dollar zahlte, für weitere acht Millionen gründlich überholt. Die Kabinen werden modernisiert, Tennisplätze einge-richtet, ein Whirlpool eingebaut und das Fitness-Center vergrö-Bert Cunard planteine Ergänzung der an Bord angebotenen Aktivitäten: mehr Sport, mehr Vorträge, Einführungskurse in Elektronik

und Computer. Nach der Übernahme von NAC durch Cunard Lines soll das Reservierungssystem an das von Cu-nard angeschlossen werden. Dann können auch die drei bisherigen Cunard-Schiffe - "Queen Eliza-beth II", "Cunard Countess" und "Cunard Princess" - über NAC gebucht werden, Cunard betreibt die Passagierschiffahrt seit 143 Jahren. Durch den Ankauf der "berühmtesten Schiffe der Welt" (so Ralph Bahna) will die Reederei ihre Marktstellung stärken und ihre Verwaltung besser auslasten.

Tips und Buchung

Das "National Tourist Informa-Das "National Tourist Information Centre", Auskunftstelle für
Britannienbesucher, informiert
an acht Schaltern am Haupteingang des Londoner VictoriaBahnhofs über Unterkünfte, Einkaufs- und Transportmöglichkeiten und nimmt auch Buchungen vor. Das Büro ist täglich von 9 bis 20.30 Uhr geöffnet, im Juli und August von 8.30 bis 22 Uhr.

Hotelpaß für Südafrika

Unter dem Namen "sunpass" bietet die Hotelkette "Southern Sun Hotels" Südafrika-Besu-chern ein neues Hotel-Gutscheinsystem an. Der Paß, mit dem der Kunde zwischen 29 luxuriösen Hotels wählen kann, ist auf die Bedürfnisse von Reisenden abgestimmt, die das Land auf eigene Faust erkunden möchten. Preis pro Person für Übernachtung und Frühstück: 87 Mark. (Auskunft: Südafrikanisches Verkehrsbüro, An der Hauptwache 11, 6000 Frankfurt/Main)

Wetterdienst

Für Segelflieger in Nordrhein-Westfalen hat die Post einen Fern-sprechansagedienst (Telefon 0221/ 1156) eingerichtet, der dreimaltäglich über die Wetterlage, die Boden- und Höhenwinde und den Luftdruck informiert

Kinderwahl

Ferien mit den Eltern im Hotel oder im hoteleigenen Abenteuer-camp? Im "Rithymna Beach Hotel" in Rethymnon auf Kreta können Kinder jetzt wählen. (Auskunft: Griechische Zentrale für Fremdenverkehr, Neue Mainzer Straße 22, 6000 Frankfurt/Main.)

#### Heimwächter

Ticht nur Kleinkinder, auch sein Heim samt Inhalt kann der Bürger unterdessen "sitten" lassen. Wie jeder weiß, haben Einbrecher in der Urlaubszeit Hochsaison. Um den Urlaub ohne Sorge um Haus und Habe verbringen zu können, mietet man sich heutzutage einen Wachmann oder -frau. Die Idee für dieses in Deutschland neue Dienstleistungsgewerbe ist - wie so oft made in USA. Die Kosten für den Haus-Sheriff werden zum Beispiel beim Hamburger "Homesiter-Service" mit 250 Mark pro Woche angegeben. Daß sich die Sitter auch gesittet benehmen, dafür sorgt die strenge Auswahl der Mitarbeiter. Bevorzugt werden pensionierte Polizisten und Lehrer. Gegen Extras - versteht sich - ist der Homesitter auch für extra Arbeiten bereit: Rasen mähen, Bello füttern, Briefkasten leeren . . . der gute Geist im Haus, der böse Geister von Omas Tafel-

silber fernhält.

## WÄHRUNGEN

Belgien Dänemark 100 Kronen Finnland 100 Frak Frankreich 100 Franc Griechenland 100 Drachmen Großbritannien 1 Pfund Irland 1 Pfund 0,095 Schekel 1000 Lire Italien Jugoslawien 100 Dinare 5,13 6,20 Luxemburg 100 Franc Malta 1 Pfund Marokko 100 Dirham 39,50 Niederlande 100 Gulden Norwegen 100 Kronen 100 ōS 36,50 14,34 3,00 Österreich 100 Escudos Portugal Rumänien 100 Lei Schweden 100 Kronen 100 Franken 122,00 Schweiz 100 Peseten Spanien 1,90 1,60 100 Pfund Türkei Tunesien 1 Dinar USA 1 Dollar 2,62 2,13 <u>Kanada</u> 1 Dollar

# Für Ihren himmlischen Urlaub haben wir teuflisch gute Ideen!



/ Hotelpark Bernkastel-Kues, 5550 Bernkastel-Kues Telefon: 0 65 31 / 20 11



AFerienpark Vorauf 8227 Siegsdorf Tel.: 0 86 62 / 70 61



**A**Ferienhaus Vier-Jahreszeiten 3380 Goslar 2 Tel.: 0 53 25 / 20 33



Zum Beispiel haben wir unsere Hotels und Ferienparks mitten in die schönsten Landschaften eingebettet, damit Sie mal wieder wandern und frische Luft atmen können.

Und wir haben für sportlich Aktive ein höllisch gutes Angebot: Tennis, reiten, schwimmen, saunen, trimmen . . . also ein richtiges Kreislauf-Programm.

Noch 'ne gute Idee: die gemütlichen Studios, Appartements und Ferienhäuser, damit Sie sich bei uns rundum wohlfühlen.

Und: Bei uns können Sie himmlisch schlemmen, höllisch schwofen und sich rundum

prächtig erholen. Mit der ganzen Familie. Buchen Sie bei uns direkt oder in allen Reise-

büros mit diesem Zeichen.

Für unsere Gäste sind wir Feuer und Flamme!

ALPHA-Hotelbetriebe in Bernkastel-Kues/Mosel, Hahnenklee/Harz, Voraut/Chiemgau. Geplant: Pforzheim, Rengsdorf/Westerwald und Baden-Baden.

ten ist. Tru sch

rate Ser abg rer für das wei das Pau Lei die grö Cru reick Dee siet siot mit bigs

...buchen Sie jetzt die ruhigen Frühsommer-Wochen!



Keitum

Archsum Morsum

**Hotel Stadt Hamburg** vereint ideal unter einem Dach Bebevoll einge tete Zimmer, eine vielgerühmte Küche sowie pas de Räumächkeiten für festliche Anlässe.

2280 Westerland, Strandstr. 2, Tel. 04651/70 58 Strandhotel Miramar

Seit 1905 îm Familienbesitz
Enzigartige Lage a. Meer. App. u. Zim. alle mit Bad/WC, TeL, Farb-TV. Gepflegtes Restaurant, reichhaitiges Frühstücksbüfett, Hotelbar, Sauna, Solarium, behebztes SCHWIMMBAD, Massage- u. FirneBraum. Überdachte Sonnenterrasse, Liegewiese mit Strandkörben, Parkolatz 2280 WESTERLAND @ Telefon 04651/70 42

Hotel Wünschmann Im Kurzentrum am Strand Das individuelle Haus mit allem Komfort

2280 Westerland · Telefon 04651/5025

Hctel Hanseat Behagliche Eleganz und modernster Komfort. Nähe Casino, Strand und Kureinrichtungen. 2280 WESTERLAND · Maybachstr. 1 · Tel. 04651 / 23023

Wohnen mit allem Komfort in stilvollem Reetdachhaus

Hausbar · Schwimmhalle · Sauna · Reitstall gegenüber 2280 Keitum · Tel. 0 46 51/34 45

Wohnen mit allem Komfort – Schwimmbad · Sauna · Solarium

Ruhige Lage - Seeblick - Strandnähe **Abendrestaurant** 

Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46



**HOTEL ROTH am Strande** 

im Kurzentrum, dir. am Wellenbad, Zim. mit Bad/Dusche, WC, Tel., Forb-TV, Radio, Minibar, Loggia, Seeassickt, Tiefgarage. ssagen und hauselgene Sauna – Unser gastronom, Angebot für Syk-Urlauber Restaurant und Pilsner-Urquell-Schänke (Muschel-Spezialitäten) am Hotel, 2280 Westerland 1 - Telefon (04651) 50 91 - Telex 221 238

HOTEL WULFF Westerland am Strande 80 Betten - besonders ruhige Lage - Nachtfahrverbot in der Salson -



Zimmer nur mit Frühstück - reichhaltiges Frühstücksbüfett - großzügig und angelegtes HALLENBAD (10,5x7,5 m, 28°) mit SAUNA, Solarium, Fitness-Raum. – Geöffnet: Anf. März bis Anf. November. Hausprospekt. Margarethenstraße 9, 2280 Westerland, Tel. 04651/70 74 Bärenhof

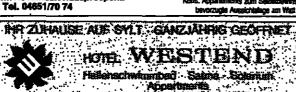

Telefon 04651/4 22 47 · 2285 Kama Ihr Haus für Kurz- und Langzeiturlaub Buchen Sie rechtzeitig für den Son sekt bitte anfordern. Kampen Café + Restaurant

2283 WENNINGSTEDT SA MR. 04651742001 In Westerland und Wenningstedt bieten wir an: von 25,- bis 250,- DM pro Tag le nach Jahreszeit u. Größe Appartements (u. Häuser) in besten Lagen (Strand, Kurmittelhaus, Wellenbad) u. exklusi-ver, individueller, durchdachter Ausstattung jeder Ge-schmecksrichtung. Bitte Prospekt anforderni Freund-liche telefonische Beratung durch 04651/7001. App.-Vermittlung WKMO, Steinmannstraße 7-9, 2280 Westerland

**Ein Haus mit Tradition** 

Biologische Naturhellverfahren - Zeitherapie - Wiedemann-Kur - Ozon-Sauerstofflich. - THX-Thymustherapie - HCG-Ab-magerungskuren - Ambulante Behandig, während des Urlaubs. Komfort-Notels - Gemütl. Appartements - Prospektanforderung

Institut für Akupunktur und Regeneration

Strandhotel "Seefrieden"

TRADITION - KOMFORT - LEISTUNG

IRADII (ON — AUMPORI — LEISIUNG
Räumlichkeiten für Togungen und Kongresse.
Beste Lage zum Strand und Kureinrichtungen. Komfortable Zimmer mit Dusch
WC, Telefon, TV-Anschluß und Video. — Mittags und abends exzellente
A-fa-carte-Küche in unserem Restaurant; "Admirdsstube". Dötktost wird
berücksichtigt. Unser Café biefet selbstgebackenen Kuchen.

Strandstr. 21 - 2283 WENNINGSTEDT - Telefon 04651/48 98

KEITUM · Friesenhaus "aur Merel"
Luxurlöse Ferienappartements mit 2 bis 4 Zimmern in reetgedecktem Friesenhaus. Alle Wohnungen mit Südterrasse, Farb-TV, Telefon, teilweise Geschirrspüler. Sehr stilvoll und behaglich.
Vor- und Nachsalson zu ermäßigten Preisen

ZAUBEL Süderstroße, 2280 Keitum/Sylt Ost, Tel. 04651/36 38 oder 60 55

**Hotel Villa Klasen** 

- Wiedereröffaung zur Salson \*85 Nach vollständiger Renovierung wurde dieses schöne Haus den
heutigen Komfortansprüchen angepaßt. – Zentrale Lage, wenige
Minuten zum Strand. – Moderne Zimmer mit Dusche, WC, Telefon,
Farb-TV. – Garni und Halbpension möglich.

amis. Sibylie + Heiner Lützen Tel. 04851/4 17 38 + 4 35 38 Hotel "Berliner Hof" In ruhiger, zentraler Lage. Liebev. ausgestattete Zimmer mit Dusche, WC, Telefon, TV-Anschluß. Bar, Kaminzimmer. Abendrestaurant "Admiralsstube" à la carte. Boysenstr. 17 · 2280 WESTERLAND · Telefon 04651/60 41

Luxusappartements in ruhiger Lage, mit Bilck auf Leuchtturm und Wattenmeer, mit Farb-TV, Radio, Telefon, Geschinspüler. In der Vor- und Nachsaison ab 100,-. Vor- u. Nachsaison noch einige Termine frei!

wegein
Ver
alit
che
ger
tive
ein

unc

ner und so nod post jets und vor der ste orc Hö

Neue Wege

Zur Gesundheit: Sylt Westerländer

Biologische Naturhellvurfahren Zellingsgele Kur Ozon-Sausensen. Ferienwohnungen

unterm Reetdach KEITUM: Tunghōm Hūs" - Sauna Schwimmbad und Solarium, "Green Teft" - App. bis 8 Pers. WESTERLAND: "Haus Godewind" 2-ZI.-App., Tel. 04651/58 05

**planbausyit**Bismarckstr. 5, 2280 Westerland
Tel. 04651/60 64, 3 2812 od. 58 05

Ferien-Appartements 2 bis 3 Zimmer, komfortabel, in ruhi-

ger Umgebung von Westerland noch einige App. im Juni frei. Appartement-Vermietung

2280 Westerland, Andreas-Dirks-Straße 2, Tel. 04651/62 82 MORSUM/Sylt

Eddusive Ferienwotenungen mit leglichem Komfort, dir. am Watterameer u. Naturschi unikilf. Ab 15. 8. noch

Ferienhaus Windrose 2280 Morsum/Syst Tel. 04654/5 49 Westerland

1-Zi.-Kft.-Appartement beste Ausstattung, TV, Radio, Tel., große Loggia, ruh., zentral u. strand-nah gelegen. Ab Mitta August frei. Telefon 040/538/52 45

Die nächste SYLT-WERBUNG erscheint am 24. + 26. Juni '83

2283 WENNINGSTEDT - Telefon 04651/48 98 Ein reizvolles Domizil

für Ihren Insel-Urlaub

bieten wir ihmen in WESTERLAND, WENNINGSTEDT, KEITUM und RANTUM!

1-3-Zim-Appartem (n. Bluser) in besten Lagen/Sirandnähe von DM 80,-bis DM 350,- je nach Größe und Jahreszelt. Erkhusiver, individueller, behaglicher Wohnkomfort. - Frühstlick und Helbpension möglich.

Freundliche, telefomische Beratung. - 04051/2 52 60.

GIV-Appartement-Vermietung, Bötticherstr. 4, 2290 Westerland.

Die Seekiste"

Inh. Margret u. Jörg Strempel FRANKENHEIM ALT - KONIG PILSENER GURNES TEL 0 46 51 / 2 25 75 Westerland - Kapt'n-Christiansen-Str. 9 Telefon: 046 51 / 2 25 75

Friesenhaus "Margret" Keitum

FERIENWOHNUNGEN, sehr be-hagi, und komfortabel für 2-4 Pers, in einem 200 Jahre alten Friesenhaus. Farb-TV, TeL-Dir.-Wahl, Sauna. Ruh. Lage im Orts-kern. Telefon 04651/2 25 75

Pension Seeblick/Hordseelasel Won-gerooge. Noch ist etwas frei!



Intermar-Kurhotel Bad Segeberg

Der ideale Familienferienort im Grünen mit den weltberühmten Karl-May-Festspielen. Erholung and Fitness Tage Ü/F ab DM 423,50 /Pers. i. Dz Karl-May-Wochenende

Ü/HP ab DM 88,-Pers. i. Dz inkl. Eintritt zu den Karl-May-Festspielen EZ-Aufschlag DM 15,- p. Tg./Zi 1 Kind bis 12 Jahre übernachtet kostenios im Zimmer der Eltern Kurhausstraße

<u>Sommerferien im DORINT-</u> Harzhotel am Kreuzeck gelegen, un-wir Skildten, finden Sie finsk met des Bocksbergs mit Sklidten, finden Sie first Sass-Komfort, (Z. m. Bad/DUAWC/TV/Minibar Sauria, Kegelhahn, Tanz Jangkaulopen ab Noetkir.

2360 Bad Segeberg Tel. (04551) 8525-29

DORINT Harzhotel - 05325-741 3390 Gosiar-Hahnenkle<del>e</del>

**Eichenhof** Ostendorfer Str. 13
2642 Worpswede
Tel. 1479/26 76
Menes Glatchaus
mit Haddichem Charme and gr. Naturgrundstlick Komfortzi Appartements
mit Bad/Jusche, WC, Tel., Fart-TV,
Hinflar, Reichhaltiges Frühstlick.
Einrigswitte schleit IUCEUWOU Tel.-Auskunft: (04921) 2 57 93

2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503/6011

Eröffnung 1. Juli 1983

FERIENHOF ROLFSEN

Niendorf, ein alter Fischerort voller Tradition und Ursprüng-lichkeit, in der Lübecker Bucht

Intermar-Hotel

Timmendorfer Strand

**Erholung und Ostsee** 7 Tage U/F-ab **DM 493,50** 14 Tage U/F ab DM 917,-

p/Pers. i. Dz EZ-Aufschläg DM 15,-p. Tg./Zi 1 Kind bis 12 Jahre übernachtet kostenlos im Zimmer der Eltern

Strandstraße 94 2408 Timmenderfer Strand/Niendorf Telefor (04803) 50 61

Südliche Nordsee!

**2** 05323/6229

Exklusive Atmosphäre, Seewasser-Hallen-Freibad (beheizt), therap. Abt. (alle

70bern. u. Frühstücksbuffett ab 82,— DM pro Pers./Tag I. Dz. m. Bac/WC. Aufschlag HP 22,— DM

🤰 🏑 Neu: Ferienappartements ab 110,- DM -

Tagl. nachmittags u. abends Tarz.

Kassen), Schönheitsfarm, Solarium,

Sauna, Sonnenbank, Fitne8center.

sonnabends «Kaiūte» geöffnet.

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

SCHWIMMEN Das ganze Jahr auch in Dentichland im geheizten Hotelhallenbad in schönster Lage des Südharzes, direkt im Wald am 30 Morgen gr. Bergsee, beste Angelgele-genh., z. Kur u. Erholg, bletet das Kneipp-lurhotel Wiesenbeker Teich, 3422 Bad Lanterberg, Tel. 05524/3309. Modernster Hotelkomf., Hansprospekt. Jetz neu: "L'Tage-Schönbeitsbur mit garantierter

Hotels

idvilisch, in zauberhafter Ruhe, direkt am Mühlenbach gelegen, Von Weld umgeben. Ausgedehntes Wanderwegnetz. Moderner Hotelkomfort und rustiliale Gemütlichkeit. Tagungsräume bis 100 Pers., Lift.

Im Naturschutzpark Lüneburger Heide

ragungsaume bis 100 refs., E.1., Hallenschwimmbed (15 x 7 m). Sauna, Tischtennis, Billard, Tennisplatz, Reitstali (Gastboxen). 2115 Egestorf, Nordhelde 1 Tel. 04175/14 41, Telex 21 80412 Verlehrsgunstig: 3 km von der Autobahr, Hamburg-Hannover, Ablahrt Egestorf

Camping für Kurzentschlossene

Nordsee-Camp – Norddeich

die brandneue Anlage an der ostfriesischen Küste Reservierungen: Tell KG, Pf. 448, 2980 Norden, Tel. 04931/54 11

Disch an Strand 14:10 % parpreise in der Vorsaison Duft wie Seln 21 jeder Jahrenge 24 6 23 wah 100 jeder Jahrenge 100 jeder Jahrenge 24 6 23 wah 100 jeder Jahrenge 100 jeder Jahrenge 24 6 20 jeder Jahrenge 100 jeder Jahrenge 25 6 20 jeder Jahrenge 25 6

Ostseeheilbad 2433 Grömitz Genießen auch Sie die Vorzüge im Kurhotei "Zur Schönen Aussicht"! Direkt am Meer mit dem einzigartigen Ostsespanorama, Haus- und Berg-lift, mit vollem Service u. erzeilenter Kliche, Gastlichkeit u. behagt. Atmosphire. Abends trifft man sich au der "Petersberg-Bar", Hausprosp. Tel. 84362/70 81

HOTEL HAUS HOLZ 2982 Nordseebad Nords Ein neues Komfort-Hotel in hervorragender Lage, zentral in der City und den noch ruhlig. Alle Zimmer mit WC/Dusche/Telefon/Farb-TV. Zimmerservice, Sauma, Garten, Scienium, Dampfbed, Hot-Whirt-Pool. Kinder und Hunde gem-gesehene Gäste: Friedrichstraße 11, Telefon (04932) 8 10 44/46, Telex Z7214

STUDTMANN'S GASTHOF "Zir Gröner Aus".

2190 Cuxhaven Dose, Tel. (04721) 4 70 91

thre Gewähr für gute Erholung. 60 Betten in modernster, behaglicher Ausstatung. Ruhige, aussichtsreiche Lage, Hallenbad (29 Grad), Massage, Fitnefraum; Schonkostmentis, Frühstlicksbuffet. Bitte Hausprospekt anfordem. Telefon 07632/5031. Vorsausonpreise.

erienhotei in Badenmeller. Komforthotei mit individeeller Note im Schwerzenläni, reise, Tel. 075 32 / 52 88 + 52 85 Kurzentrum I - ruhge Lago - Hallenschwinnishad (30°) massage - Solarium - Exclusiv gemütische Rätunlichkeiten - Galf - Weunstubs - Bodison-rühn-Schipfsportements in Lutzuspusstahtung - Das Bester. Unbere Klüche - Größe früherunghi - Schonkust - Schlenkheitshost- Dall - Sommerermößigung auf Antrege.

ntik-Hotel, 100 Jahre im Familienbesitz, ruhig und zentral, alle Zimmerak der Dusche, WC, Garagen, res. Parkplatz. Neur Komfortable Ferienappete-ments für 1-4 Personen auch mit Hotelservice. Bitte rufen Sie anl Talefon 07632/5053.

ENVERNERSENEN EN ANTERNER DER STEIN DEN DER DER DER DER BESTEIN DER BESTEIN DER BESTEIN DER BESTEIN DER BESTEIN

**Hotel Anna** 

Schwarzmatt ender Dord

**Hotel Sonne** 

**Hotel Post** 

Badenweil

**Erholung im Land der Thermen und des Weines** 

Info: Kurverwaltung, 7847 Badenweiler / Südlicher Schwarzwald, Tel. 07632/72110



MERCHAN then Titisee vom 18. Juni-51. August 1985 Wander-, Waster-, Segetfreuden, allen kullnarischen Genüssen und

14 Tage Inklusiv Frühstück pro Person im Doppetzimmer ab DM 822,00
1 Woche Inklusiv Frühstück pro Person im Doppetzimmer ab DM 483,00
Enzelzimmerzuschlag pro Tag DM 10,00
Kinder bis 3 Jahre wohnen im Zimmer Ihrer Eitern frei
Wann dürfen wir Sie (und Ihre Familie) willkammen heißen?
MARTIM Titlseehotel Seestraße - 7820 Titrisee-Neustadt - Tel, 076 51/81 52

Tennistreiner im Hause, und Außenplätzen
Tennistreiner im Hause, und med. Bäderabteilung
v. Sama, Kosmetik-Studio.
Attraktive Wochen-Pauschalen für Tennis; Wandern, metik und Schönheit. Familienurlaub. Fordern Sie unseren Farbprospekt an.

KUR- UND SPORTHOTEL SAIGERBOH, 7855 L.-SAIG Telefon: 8 76 53 / 7 41, Telex: 7-722 314



Wo Bayeris Könige Fenen machtee, wird es auch limen gefallen! Herniche Lage dielet am See, Legewiese, deal für Segler und, Sanfer! Konder-rammer mit Bad/WC, Telefon, Radio, Farb-TV, BaSion, Hallenbad, Sauma, Night-Club! Große Temperature in der Nither.

1 Woche incl. Halb-pension p.P. im DZ 595, Prospekt/Buchung direkt beim OORINT Hotel Stamberger See 8137 Berg 3 - Leoni, Tel. 08151 - 5911



Komf. Zi. m. Bad/Du/WC/Balkon u. Appartements. Anerk Kur-mittelabtig., beihilfefähig, Massagen, med. Bäder, Sauna, Hallenbad, Tennis, Lift. HP ab DM 455,-/VP ab DM 574,- p.P./Wo. 2 Wochen Kurpauschale ab DM 1.380, - p. P./Wo.







HOTEL FORELLENHOF

REINHARTSMÜHLE Herriiche Alieinlage, gute Wan derwege, reichhaltiges Früh-stücksbüfett, sehr gute Küche, Komfortzimmer im Apportementstil mit Du., WC, Balkon Hausprospekt auf Antrace.

6571 Reighartsmühle b. Kirn/Nahe 12 Rhawson 04544 / 575

zwang. 8999 Scheidegg, Tel. 08381/30 41

7 TAGE HP 444.- P.P. IM DZ

einfach Spitze im Hoch-schwarzwald **E**todtnauer **ferienland** 

Dus Hous mit Komfort

Bes. Hons Louterbach, 8361 Weigendorf, Tel. 99154/4641

28 Betten, rustkial eingerichtet, 21. m. Du/WC u. Balkon, Rallenschwinzbad im Raus, 7x14 m. 28°, gr. Terrasse, Liegewiese, Liegestihle, Tischtenis, guthürgerl. Kliche, ganziährig geöffnet. Abholg. vom Bahnhof od.

Finghafen möglich, HP DH 42. HOTEL SCHLIERSEERHOF AM SEE

PRIVATSANATORIUM KELLNER

schwimmbad. Kosmetikabteilung. Alle Anwendungen im Hause. 7847 Badenweller, Hochwaldstraße 7, Telefon 07632/5064.

Erstrangiges, beihitfefähiges Haus für innere Krankheiten und Naturheil-

verfahren - Check up - Bewegungstherapie für Wirbelsäule und Gelenke -

Heilfasten - Revitalisierung mit o<sup>2</sup> - Zellen - Thymus - Procain-Seren. Quell-

anschluß an die Thermal-Römerquelle für Badeabteilung und Hallen-



Hotal-Rastuswant direkt om See, Strandbad mit großem, beheintem Freischwimmbecken (257), Sanna, Whiripool. Vita-Bräumungssindio, Massagen, Bootsverleih, Boje für Urtaubsskipper, Kinderermäßigung. Alle Zimmer mit Partnfernseher, Minibar. Tel., größteuteils mit sonnigem Sidbalk.

z. See. Hotal Schilersen Hof um See, Seestraße 21, 8162 Schilersee, Fel. 08028/61 21, thz 526945 sehof

**Erholung und Gesundung** 

Bad Mergentheim

othenburg e.d Tan der Romantischen Strasse

Das sympathische Hotel mit der persönlichen Betreuung. Tennisplätze, Tennishalle, Hallenbad, Sauna, Solarium, med. Bäder, Knelpp, Schroth, Zeiftherapie, beihilfefähig, kein Kur-

Kurze Anreise. mehr Horekmalität: schönerer Erlaub

Lahmstein/Motherz, Severtand, Tel. 02932-2503

imhes un G

1 Wo, 30 Sid., Inkl. Hotel, UF 740; Kurz und gut - Urlaub 299 zwischendurch, 4 Tage, HP Freitag - Sonntag, HP, ab

reitag - Sonntag, VP 7 Tage, OF, ab

reise in DM pro Person im Dopped anderprospekt und Reserver Tel 0 26 21 / 30 66 M.C.L - Hotels GmbH Postfach 21 25, 5420 Lehn

Kur- und Sporthotel Rolmors

2433 Gsiseehelibad Grömitz, Am Schoor 46, Tel. 04562/60 93

Schwinmen in großer Hotel-Schwimmhalle, Sanna, Sol., Tennis in hauseig. Tennishalle, Reiten in hauseig. Reithalle. WIEDRMANN-Kur zur Regeneration unter ärzti. Leitung. Frühstlichsbuffet, erstikl. Kliche, behagl. Zimmer m. Dusche, WC. Tel. Fasb-TV, Radio.

Luxuspauschalangebot bis 10. 7. und ab 19. 8. 83: 1 Woche Hotelzimmer NP, 1 Std. Reiten. I Std. Tennisspielen tgl. DM 665.- inkl. Ohne Tennis und Reiten Prajanachlaß – Nausprospekt

Wir bieten linen neben dir. Strand-nähe (90 m) Schwimmhad, Sauna, Hotel-Bar, sogar noch Zimmer und Apartments im Juni his August zu günst. Preisen Pension Seeblick, Pe-zerstruße 11, 2246 Wungerooge, Tel. 84469-337



Stance Kurhotel Scheidegg 

**Außergewöhnlich viel Leistung** für erholsame Urlaubstage, Nette Leute. Spaß und zünftige Gaudi beim Wandern, auf der Hütt'n oder im Stüberl: Auf geht's!

PREIS-INKLUSIV: TIEFGARAGE, HALLENBAD, FREIBAD, SAUNA, KINDERSERVICE.
6 RESTAURANTS UND BARS. SPORT-UND WANDERSERVICE, ALLE ZIMMER MIT RADIO, TV, TELEFON. 





· Freitag, 10. Junig

· Norddeich

1 Hubertus' fort dorf, ful agree test U.a. finland for man

EMBERG

0 26 21 30 66

TSEE

Sommerski-Offerten in den Alpenländern: Frühaufsteher steigen nachmittags von den Brettln auf ein anderes Hobby um

# Weiße Saison in heißer Sonne: Wedelspaß auf Gletscherpisten

| Name des<br>Ortes                              | Name des<br>Sosmerski-<br>Gebietes                       | skigebieter |                      | DD _ B                          | Lande:                | ise in<br>withrong                         | Squash-<br>pičtze | Teanis-<br>piätze<br>in Froion |          | Reit-<br>schule,<br>Anzahi |             | Öffesti.<br>Halien-<br>schwims | Hotel-<br>fref- vac<br>- Nailes- |          | Surf-<br>schulo | Gelfpia<br>mit Hele | tz, Präparierte<br>es Langiauf-<br>Loipez in | Pauschalwochen mit Proisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|----------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| : · .                                          |                                                          | in Metern   | Sommer-<br>skigeblet | SKL = Skilift<br>St. = Sessalli | Tages-<br>It Skipaš   | 6-Tage-<br>Skipas                          |                   |                                | Halle    | der<br>Pferde              | bad         | bed                            | bäder<br>bäder                   | <u> </u> |                 |                     | Kilometern                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ÖSTERREIÇIF:                                   |                                                          |             |                      | :                               | österr. Sci           |                                            | -                 | _                              | _        |                            |             |                                |                                  |          |                 |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A-6293<br>Hintertux/<br>Tirol                  | Olperer +<br>Gefrorene<br>Wand                           | 2660-3250   | JJASO                | 3 SKL, 3 SL                     | 240<br>150            | 1650<br>630<br>(f. Kinder)                 | <del>-</del><br>) | <b>3</b>                       | -        | <u> </u>                   | . <b>ja</b> |                                | 6                                | -        |                 | -                   | -                                            | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A-6450<br>Sölden/<br>Otztol/Tirol              | (Tuxer Ferna<br>Rettenbach-<br>terner und<br>Tiefenbach- |             | DRACC                | 7 SKL, 3 SL                     | 260<br>180            | 1080<br>700<br>(f. Kinder)                 | <b>-</b> .        | 5                              | _        | -                          |             | ja                             | 3                                | -        |                 | -                   | -                                            | lm Tages- bzw. 6-Tage-Skipaß ist die Maut für die Gletscherstraße enthalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A-6167<br>Neustift/<br>Stubaltal/<br>Tirol     | femer<br>Stubaier<br>Gletscher                           | 2600-3200   | JJASO                | 6 SKL, 1 BB                     | 250<br>125            | 1870<br>535<br>(f. Kinder)                 | 2                 | 4                              | 2        | -                          | ja          | ja                             | 7 -                              | -        | -               | -                   | <b>-</b> .                                   | Ski- und Tennispauschalwachen: 9. 4–3. 12. 83: 7 Tage Halbpension + 6-Ti<br>Sidpaß + Ski- und Tenniskur: 85 4975–8575; Firnskiwachen v. 16. 4,–9. 7. 83: 61<br>Halbpension + Skipaß + Skibus + Hallenbad 85 2230–5285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A-6166<br>ulpmes/<br>itubaital/                | Stubaier<br>Gletscher                                    | 2600-3200   | OZACC                | 6 SKL, 1 8B                     | 250<br>125            | 1070<br>535<br>(f. Kinder)                 | -                 | 15                             | 6        | <b>-</b> ,                 | . le        | ja                             | 5                                | -        | -               | -                   | -                                            | Ski- und Tennispauschalwochen: 30, 4,-29, 10, 83: 7 Tage Halbpension + 6-T<br>Skipa6 + 6-Tage-Skikurs + 5-Tage-Tenniskurs + Hallenbad + Sauna DM 716-<br>Gletscherpauschalwochen v. 21, 5,-24, 9, 83: 7 Tage Halbpension + Skip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| irol<br>-5700<br>ell am See/<br>and            | Kitzsteinhom                                             | 2452-3029   | JJASO                | 7 SKL, 1 SL,<br>1 BB            | 250<br>125            | 1098<br>545<br>(f. Kinder)                 | 1                 | 30                             | 7        | <b>17</b> · 1              | ja          | ja                             | 19                               | ja       | ja              | <b>-</b> .          | 1,5                                          | Hallen- und Freischwimmbad DM 363-618.<br>Gietscherpauschalwochen: 9. 4.–2. 7. 85: 7 Tage Hallpension + 6-Tage-Skir<br>Hallenbad + Sauna &S 2830-4650. Im Skipaß ist Hallenbadbenutzung entha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| alzburg<br>-5710<br>aprun/ .                   | Kitzsteinhorn                                            | 2452-3029   | DZACC                | 7 SKL, 1 SL,<br>1 88            | 250<br>125            | 1090<br>545<br>(f. Kinder)                 | 1                 | 14                             | 2 .      | 10                         | ja          | ja                             | . 7                              | -        | -               | -                   | 1,5                                          | Gietscherbräune-Arrangement: 9, 4,-2, 7, 83: 7 Tage Halbpension + 6-1<br>Sidpaß + Hallenbad 8\$ 2335-4550, bei Übernachtung und Frühstück 6\$ 2965, Freestyle-Pauschalkurs vom 24, 7,-27, 8, 83: 6 Tage Halbpension + Sidj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| and<br>alzburg<br>8972<br>.amsau/<br>telermark | Dochstein-<br>gletscher                                  | 2520–2700   | DIASO                | 3 SKL                           | 235<br>155            | 890<br>580<br>(f. Kinder)                  | <del>.</del> ·    | 13                             | 2        | 17                         | ja          | ja                             | 7                                | -        | -               | -                   | 15                                           | Kurs + Leihski + weltere sportliche Aktivitäten + Sauna + Hallenbad & 522<br>Drei Sommersklanglaufwochen im Juli und August 1983: 7 Tage Halbpens<br>5-Tage-Sklanglaufkurs + Leihski + Tronsfer + Sportprogramm + Gietscherbe<br>Hallenbad + Sauna + Tennis & 3485-4895.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CHWEIZ:<br>H-7051<br>DOX/                      | Vorab 3000                                               | 2570-3018   | JASO                 | 2 SKL, 1 SL                     | Schweizer<br>28<br>16 | Franken<br>100<br>60                       | 2                 |                                | 2        | 5                          | <b>-</b> .  | ja .                           | 6 .                              | -        | -               | -                   | 6                                            | Ski-Akrobatik-Kurse vom 25. 6.–15. 10. 83: 7 Tage Halbpension + 5½-To<br>Akrobatik-Kurs + Skioa6 str 795-865: außerdem Pauschalwochen vom 29. 5.–2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| iraubūnden j                                   | Corvatsch                                                | 3042-3300   | DASO                 | 3 SKL                           | 30<br>22              | (f. Kinder)<br>121<br>86<br>(f. Kinder)    | 2                 | 24                             | 4        | 15 :                       | <b>-</b> .  | jo                             | 11                               | ja       | ja              | ja, 18              | -                                            | Akrobatik-Kurs + Skipa6 sfr 795-865; außerdem Pauschalwochen vom 29. 5283; 7 Tage Halbpension + Skipa8 sfr 570-660.  Allegra-Sommerskiwochen v. Juli bis Oktober 83; 7 Tage Halbpension + 6-10 Skipa8; + 5-Halbtage-Skikurs sfr 570-1217; außerdem Allegra-Skik- oder Sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H-3962<br>Frans-<br>fontana/                   | Plaine Morte                                             | 2780-2930   | JJASO                | 3 SKL                           | 28<br>16              | 131<br>(7 Tage)<br>70                      | -                 | 9                              | <u>-</u> | 6 ·                        | -           | -                              | 11                               | -        | ja              | ja, 9+18            | 12                                           | chèn und Allegra-Ski- und Tenniswochen.  Pauschalski- oder Langlaufwochen vom 21. 5.–10. 7. und 27. 8.–30. 10. 83: 7 'Holbpension + Skipaß sfr 420–735.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| allis<br>H-3906<br>sas Fee/                    | Felskinn                                                 | 2600-3250   | JJASO .              | 3 SKL                           | 30<br>21              | (f. Kinder)<br>130<br>-91<br>(f. Kinder)   | -                 | 11                             | -        | - :                        |             | ja                             | 5                                | -        | -               | -                   | -                                            | "Ski und Tennis totai" vom Juni bis 14. Juli und 13. August bis Ende Oktobe<br>7-Tage-Skipaß + 6-Tage-Tennis- und -Skikurs + Hallenbad sfr 245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| /ailis<br>H-3920<br>ermatt/<br>/ailis          | Klein-<br>Matterhorn,<br>Plateau Rosa                    | 2939-3899   | JJASO                | 8 SKL, 1 BB                     | 40<br>20              | 136<br>68<br>(f. Kinder)                   | 2                 | 18                             | 2        | <b>-</b>                   | -           |                                | 14                               | -        | -               | -                   | -                                            | Pauschalskiwochen: 10. 7.–27. 8, 83: 7 Tage Halibpension + 6-Tage-Skip<br>Skikurs str 550–977.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                | Glacier<br>Tortin-<br>Mont Fort                          | 2700-3300   | JJA                  | 2 SKL, 1 BB                     | 38<br>19              | 139<br>97<br>(f. Kinder)                   | _                 | 11                             | -        | 10 .                       | ją          | -                              | 2                                | ~        | <b>-</b> ·      | ja, 18              | 4                                            | Pauschalskiwochen mit den ehemaligen Weltcup-Sklassen Lise-Marie More<br>Philippe Roux vom 10. 7.–13. 8. 83: 6 Tage Vollpension + Skipaß + Skik<br>Tennisplatz + Freischwimmbad sfr 600–640.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| H-1865<br>PS<br> ablerets/                     | Glacier<br>Diablerets                                    | 2610-3008   | JJASO                | 2 SKL, 1 SL                     | 40.<br>27             | 139<br>84<br>(f. Kinder)                   | -                 | 5                              | 1        | 6                          | <b>ja</b>   | ja                             | 2                                | -        | -               | ja, 18              | 6                                            | - 10 000 0 10 000 0 10 000 0 10 000 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 |
| stood-<br>steig/<br>erner                      | Glader<br>Diablerets                                     | 2610-5008   | JJASO                | 2 SKL, 1 SL                     | 40<br>27              | 139<br>84<br>(f. Kinder)                   | 1                 | 16                             | 3 .      | 8                          | ja .        | ja                             | 3                                | -        | -               | ja, 9               | 6                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| berland<br>ALIEN:                              |                                                          |             |                      |                                 | italienisch           | e Lire                                     |                   |                                |          |                            | i.          |                                |                                  |          |                 |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11021 - · ·                                    | Matterhorn-<br>Plateau Rosa                              |             | OZAĘĘ                | 8 SKL, 1 BB                     | =                     | 134 000<br>85 000<br>(f. Kinder)           |                   | 7                              | -        | -                          | ja ;        | ja                             | 2                                |          | -               | ja, 9               | -                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11013                                          | Colle del<br>Gigante                                     | 3250-3462   | DZACC                | 3 SKL                           | 20 000<br>10 000      | 75 000<br>38 500<br>(f. Kinder)            | <b>-</b> .        | 3                              | -        | 5 .                        | ja          | ja                             | 3                                | -        | -               | ja, 9               | -                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 59020<br>:hnalstal/<br>Idtirol                 | Hochjoch-<br>gletscher                                   | 2700-3212   | JJASO                | 3 SKL, 1 SL                     | 20 000<br>12 000      | 82 000<br>66 000<br>(f. Kinder)            | - v               | 1 .                            | -        | -                          | -           | -                              | 9                                | -        | - ·             | -                   | 3 ·                                          | Pauschalskiwochen vom 10. 4.–20. 11. 83: 7 Tage Übernachtung + Frühsti<br>Skipaß Lire 93 500–215 000; in Halbpension Lire 142 500–439 000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9020<br>ilfserjoch/<br>idtirol                 | Stilfserjoch                                             | 2760-3420   | DZACC                | 8 SKL, 3 BB<br>(Sifes-Lifte)    |                       | 71 000<br>71 000<br>(f. Kinder)            |                   | 1 .                            | -        | -                          | (in Prod)   | ja<br>(Bomijo)                 | 1                                | -        | -               | -                   | -                                            | Pauschalskiwochen von Juni bis Oktober 83: 7 Tage Vollpension + 7-Tage-Sk<br>+ 6-Tage-Skikurs Lire 245 000-710 000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 58020<br>SSEO Tonale/<br>ento                  | Presenc-<br>Gletscher                                    | 2738-5016   | JASO                 | 5 SKL                           | 20 000                | 92 000                                     | -                 | <b>-</b> . ·                   | -        | -                          | - !         | -                              | 2                                | -        | -               | <b>-</b> .          | -                                            | Pauschalskiwochen vom 26. 6.—21. 10. 83: 7 Tage Vallpension + Skipaß + Skilre 230 000—435 500; im Skipaß ist das Schwimmbad von Ponte di Leenthalten (freier Eintritt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ANKREICH:                                      |                                                          |             |                      | 4.000                           | fronz. Fron           |                                            | ٠.                | 20                             |          | 49                         | Te          | <u>.</u>                       | ,                                | _        |                 | _                   |                                              | Pouschaldwachen: 2 7-24 8 97: 7 Tage Observations : Embaration and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 58750 ´ · · ·<br>pe d'Huez/<br>suphine         | Glacier<br>de Sarenne                                    | 2650-3350   | JA                   | 1 SK1, 2 SI                     | 35                    | 330<br>(7 Tage)<br>245<br>(f. Kinder)      | ╼.                | <i>z</i> v _ ·                 | 7 .      | 12.                        | ja          | _                              | •                                |          | _               |                     |                                              | Pauschalskiwochen: 2. 7.—21. 8. 83: 7 Tage Übernachtung + Frühstück + Skij<br>Skilous + weitere Aktivitäten F1720—1790. Im Skipaß sind das Freischwimm<br>und die Kunsteisbahn enthalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                | Giacier<br>du Jandri                                     | 2850-3430   | JAS                  | 5 SKL, 3 SL                     | 66                    | 400<br>350<br>(f. Kinder)                  | -                 | 40                             | -        | 20                         | · ja        | -                              | 8                                | ja       | ja ·            | -                   | -                                            | im Skipaß sind Freischwimmbad, Kunsteisbahn und Tennisplatz enthalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| uphine                                         | Grande<br>Motte                                          | 2726-3460   | JJASO.               | 5 SKL, 3 SL,<br>3 BB            | Ξ.                    | 555<br>(7 Tage)<br>430                     | -                 | 50 -                           | -        | 10                         | . ja        | -                              | -                                | ja       | ja              | ja, 9               | 3                                            | im Skipaß sind Tennisplatz, Golf- und Schwimmbadeintritte enthalten. Wod<br>pauschale für Ferienwohnung für zwei Personen: F 870–960.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 73150<br>al d'Isère/                           | Coi d'iseran,<br>Glacier<br>Pissallias                   | 2700-3300   | ALC                  | 6 SKL, 2 SL                     | 55<br>44              | (f. Kinder)<br>555<br>(7 Tage)<br>430      | <b>-</b> .        | 30 -                           | <b>-</b> | 12                         | -           | <u>ja</u>                      | 3                                | ja       | ja ·            | -                   | -                                            | Pauschalwochen vom 26. 621. 8. 83: 7 Tage Vollpension + Skipaß + Skik weltere sportliche Aktivitäten am Nochmittag F 2100-3045. Im Skipaß Schwimmbad und eine Tennisstunde pro Tag enthalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 73440<br>il Thorens/                           | Giacier<br>Peciet und                                    | 2800-3300   | ))A                  | 3 SKL, 3 SL                     | 75<br>56              | (f. Kinder)<br>378 :<br>300<br>(f. Kinder) | 2                 | 15 3                           |          | -                          | - :         | ja .                           | 2                                | -        | <b>-</b> .      | -                   | · <b>-</b>                                   | Pauschalskiwochen: 19. 6.–31. 8. 83: 7 Tage Halbpension + 6-Tage-Skip<br>Hallenbad + Sauna + Tennisplatz F 1540–1799, im Studio ab F 600.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3210                                           | Thorens-<br>Chaviere<br>Glacier<br>Bellecôte             | 3000-3250   | JA                   | 5 SKL, 2 SL                     | 75 4                  | (1, Killder)<br>435 -<br>(7 Tage)          | - :               | 52 -                           | -        | 20 ·                       | ja          | <u>-</u>                       | <b></b>                          | <u>-</u> |                 | _                   | -                                            | Im Skipaß sind eine Tennisstunde, eine Reitstunde, Eintritt ins Freischwimm<br>und Transfer pro Tag enthalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Ferien in der Schweiz. Abstand gewinnen in Graubünden. Zum Wohlfühlen schön.

Alle Angaben ohne Gewähr. Die Tabelle erhebt beinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Weiters Auskünste und Prospekter Österreichische Fremdenverkehrsbürd, Kaiserstraße 23, 6000 Frankfurt. Italienisches Fremdenverkehrsamt, Kaiserstraße 65, 6000 Frankfurt. Amtliches französisches Verkehrsbürd, Westendstraße 47, 6000 Frankfurt. Italienisches Fremdenverkehrsamt, Kaiserstraße 65, 6000 Frankfurt. Amtliches französisches Verkehrsbürd, Westendstraße 47, 6000 Frankfurt.

ntheim? Ober 100 Spazier- und Wandermöglichkeiten. Ein portangebot für Vielseitige. Verkehrsbüro CH-7504 Pontresina Tal. 004182/6 64 88, Telex 74495 Pontresina I.C.I.-HOTELS \*\*\* turze Agreise Hotel Schweizerhof hr Hatelqualit honere: Urlan und Lebensqualität. 🖘

Modernes Erstklasshaus, gastlich und komfornabel. Ungezwungene Aumosphare. Zentrale, ruhige Lage, vis-a-vis vom Hallenbad. Schoner Garten und grosse Sonnenternasse. TV-Raum, Hallenbar, grosse Garage.
Sommersatson: Juni – Oktober. U. Ming. Dir., CH-7504 Pontresit Tel. 004182/6 64 12, Tx 74442

Pontresina Sporthotel\*\*\* und Familienhotel, komfortabe erstklassig. Gemutiiche Aufant-haltsraume. Frühstücksbuffel. Restaurant, Bar. Liegewiese. Wanderwochen im Juni und September ab Fr. 516.—.

Direktion: H.G.+ R. Pampel Teleton 004182/6 63 31 Telex 74494 Pontresina **Hotel Bernina** 

Auch Sie sind bei uns herzlich Wilkommen: Gepflegte Zimmer mit Bad/ Dusche, Beste Kuche, Grosse Liegeterrasse Tennis-Wandern, hochalpine Flora. Prop. U. Schmid/ Dir. D. Candnan CH-7504 Pontresina Telefon 004182/6 62 21

Auf Schritt und Tritt! Verlangen Sie noch heute unsere Unterlagen oder rufen Sie uns einfach

Fr. 456 .-.

Verkehrsbüre Davos CH-7270 Davos Platz 6 004183/3 51 35

Aktive Erholung

了不多人大

\*\*\* bochicos Reizvolles Bergtal mit der Sonne des Sudens: Wandern nach Herzenslust, Schöne, gut markære Wanderwege. Hohenweg Alp Grum – Selva Wanderwochen: 2. – 10. 7. + 3. – 11. 9. 1983. Hallenbad - Tennis .- Vitape cours - Waldlehrpfad - Surfen

Verkehrsverein Poschiavo CH-7742 POSCHIAVO Telefon 004182/5 05 71

Cresta D Hotels ● HERZLICH WILLKOMMEN Hotel National \*\*\*\* Alle Zimmer mit Bad, WC,
Telefon, Radio, Frigo-Bar und
TV-Anschluss
 HALLENRAD, SAUNA,
CONTROL STATEMENT, SAUNA,
C DAS GEMOTLICHE
HOTEL FÜR
GLÜCKLICHE
FERIEN
Restaurent, Ber, Stüvetta, Kinder-14 diverse Sport- und Pauschalwochen
 7 Tage HP ab Fr. 385.—

spielzimmer, Sun-Beach Sola-rium etc. 7 Tage HP ab Fr. 330.-(AHV-10%) Fam. A. Bachmann. CH-7270 Davos, Tel. 004183/3 60 46 Telex 74303

FeL 004181/34 29 29 - Tx 74664

Sporthotel La Riva Verschiedene Pauschalwochen z.B. Surfwoche inkl. Halbpens Spezial-Prospekt verlangen.

Sporthotel Dieschen Ruhig und sonnig am Waldrand gelegen, ideal für Wanderer, Nahe Sportzentrum. Alle Zimmer mit Bed/Dusche/WC; Radio, Tel. Wanderwochen mit zum Teil geführten Wanderungen. 7 Tg. inkl. HP ab Fr. 350.— pro Person. Für AHV-Reintner 10% Rabatt vom 12. 6. – 17. 7. und 4. 9. – 16. 10. 83 Familie G. Blassi Familie G. Blaesi Tel. 004181/34 12 22

SONNENTERRASSE

(Senioren ab Fr. 355.-) L. Zimmermann, CH-7270 Davos Platz

Hotel Vereina

Das gepflegte Erstidasshaus mit dem grossen Park. Hallenbad, Tennisplätze, Boccia-Bahn, Garten-Buffet, Dist-Menus, Fruhstuck-Buffet, Neues Restau-Fam. Stephan Diethelm, Tel. 004183/4 11 61 – TX 74359

Hotel La Palanca Das typische Bundnerhaus mit modernem Komfort.

Fam. W.J. Gschwend, CH-7078 Lenzerheide, Tel. 004181/34 31 31

Persönlich – gemütlich –

Neues, komfortables Erstklass-Aparthotel im Bundner-Stil, bei der Gotschnabahn. Hotelzimmer - Appartements. Hallenbed - Seuria - Fitness. Restaurant, Grill, Kindermenus. – Garage.

CH-7250 Klosters Tel. 004183/4 12 33 - TX 74547 Familienhotel Seehof Valbella SOLL

direkt am See. Pauschalwochen (HP): Surfen Fr.351.-\* - Tennis Fr.375.-\* - Fischen Fr. 300.-/370.-- ~ Wandem Fr. 265.-/335.-\*Zimmer mit Bad - Fr. 70.... Spezialprospekte. Fam. G. Plattner, CH-7077 Valbella, Tel. 004181/34 35 35 – Tx 74416

Zimmerwohnungen, Auskunfte:

Auskunπe: Soleval Lenzerheide AG, CH-7078 Lenzerheide,

erleben, berm Träumen und sich Entspannen – beim Wandern, Spazieren, Spielen, Tepals, Reiten, Fischen. Schwimmbad 10 km entlernt, Preisgünstige Hotels, Appariements, Feriannauser und -Wohnungen. Verkehrsbürg, CH-7134 Obers Meierhof – Tel. 004186/313 56

Gunstige Arrangements ab 3, 6, bis 11, 7, - ab 8, 9, 1983. C. + H. Burkhart CH-7018 films-Waldhaus Tel. 004781/39 12 45 AAX Ferienzentrum

**Hotel Capricom** Das Haus mit der persönliche Note. Neuzeitlicher Komfort, A-la-cart mit Hallenbad, Minigolf, Tennis Restaurant. Bistro-Bar. Sonnen-terrasse. – Zimmer/Fruhstück ab Fr. 35.–. Wir vermieten komfortable 1-41/2-Reitwochen ab Fr. 520.-

HOTEL ADVLA

Waldnahe – Ruhe – Park – Hallenbad – Sauna – Dampfbad – Solarien – Bar – Grill – Dancing – TV – 3 Tennisplatte. Tennis- und Sommerski – Pauschalen. Wanderprogramm. Caumasee. Saison: April – Oktober. CH-7018 Films-Waldhaus

Schlosshotel ★ ★ ★

Ruhige Lage, ungezwungene Atmosphare, vorzügliche Küche,

Flims

Restaurant. Hallenbad-Benutzung.

Dir. R. - I, Graiss, CH-7031 Laax Tel. 004186/2 27 33



QUELLE: WALTER STORTO

ich beisse Tord Lampert Als diplo-mierter Bengführer hehreue ab die Frinden in die beberen Requinen in Fels, Frin und Ets habe ich ihnen umendich viel Schrinz zu zeich Krimmen sie mit van braudf im Winter ührigens fran üb Chef des Rettungsüchstes und i leffer üller Schlauger.

Tom Lamput

...weil's nabe liegt! Kur and Verkebisserem Hims. Jel 00:418139 1022



4-Stern-Hotel für Urlaub Sommer und Winter. Tel. 004186/2 01 33 Telex 74721 Laex CH-7031 Laax

Пa

se i cutent truch test se se se cutent se se se cutent se se se cutent de se cutent

## **DORINT** gibt eine Garantie: Langeweile kommt nicht auf!

\*\*\*\*\*\*\*

Unbeschwerte Sommerferien für alle, die Spaß an Sport und Spiel haben, garantiert Ihnen das DORINT Clubhotel in Winterberg-Neuastenberg, unweit des Kahlen Astens direkt am Wald gelegen. Hier können Sie Tennis spielen oder Tennis lemen (eigene Halle, eigene Tennisschule), kegeln, tanzen, schwimmen im Hallenbad, saunen, räkeln auf der Sonnenbank und wandern, wandern über dutzende gut markierter Wanderwege. Sonstige Aktivitäten? Unsere Animateure

werden Sie überraschen! Chice 5 Tage, 4 Nächte Semp Shudios und Bungalows, alle mit incl. Hallip. größtem Komfort incl. Farb-TV.



incl. Halbp. (EZ-Zuschlag 80,-) 319,-7 Nächte Sommerferien incl. Haller. (EZ-Zuschlag 140,-)499,-Schicken Sie mir Prospekt über

DOPINE Clubhotel and Ferienpark - Tel. 0 29 81 – 20 33 5788 Winterberg-Neuzstenberg



im Schmallenberger

**Berghotel Hoher Knochen** Landgasthof Schütte

Hotel Störmann Jagdhaus Wiese

Hotel Gnacke

Landgasthof "HUBERTUS" 5948 Fleckenberg (Hochsauerland) Tel 10 29 72) 368 Ein gediegener, komfortabler Landgasthol, ab vom Straßernerkehr, Behaglichkeit, Entspamung vom Altag Alle Zr mit Bad Du WC u. Batkon – Lift – Sonnenterr, eig. Forellent Tennis, ideales Wandern, Hausprospekt



...thr Urlaub im

Sauerland.

Familienhotel -

1167 - 5948 Schmallenberg

Kleins Wiese

Das gepflegte, komfortable Haus in ruhiger Waldlage. Sauna - Solarium - Fitneßraum - Kaminzimmer - gemüt Aufenthaltsräume - Sonnenterrasse - Frühstücksbüfe individuell • behaglich • gastlich Bitte Hausprospekt anfordem!

5948 Schmallenberg-Fredeburg (Hochsauerland) · Telefon 02974/376



Sie wohnen in komfortablen Studios und App., alle mit Bad, TV, Telefon, Balkon, Ocigene Tennishalle and -kurse Schwimmhalle, Sauna, Kegelbaho, Tanz Animation and Kinderhert

4 Nächte incl. Hallpension Begrüßungscocktail, 1 R Wein 319; 7 Tage incl. Halippension er) **499**:reise p. P. ina Doppetzimm BORINT Clubhotel © 0 29 81 - 20 33

217 001 777 asd

788 Winterberg-Neuastenber

ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT



क्वाका स्ड भा: Termis soft Spafi machen und nucht



usarten. Und Spaß macht es fingn, weil die Profi-Trainer der B+B-Tennisschule line Spreistärke verbessern helfen. Und weil Sie men sind. Und weil das ganze "Drumherum" simmt: das DORUNT Crubhotel mit sement großen Kom-itort, mit Tanz und Animation, mit eigealle und Kegelbahnen, n Sauna und Hallembed – und Wander-wegen und Wald direkt ab Hoteltür!

Sommerspaß

mit Bad oder Dusche, Radio, Telefon, meistens Balkon). Frische Luft und Wanderwege direkt ab Hoteltur. Und dazu die BORINT-Freizeiteinrichtungen wie Hallenbad, Sauna, Sonnenbanke und viele Dinge meh

5 Tage, 4 Nächte incl. Halbpension, 1 Fl. Wein, 1 Begrüßungs-Cocktail vom 1, 6, bis 30, 8, 83 8221 Inzell 5521 Blersdorf Tel. 0 86 65 - 8 51 Tel. 0 65 69 - 8 41 Tel. 05325-741

Tel.08151-5911 Tel. 0 29 81 - 20 33 4050 Mönchengladbach 2

Reservierungsbüro Tel. 021 66-4 4061

#### Atrackofreienersesestavakolileaanneskenikest

HERZ-KREISLAUF MANAGERKRANKHEIT NERVEN

Rheuma, Bandscheibenleiden, med. Antirischungsbehandlung – n. a. Thy-nur (THX), Prof. Asian, Organ-Ext. – sowie die Inn. Krankheiten. Absolute Ruhe in einem herrlich gelegenen u. sehr komfort. einger. Sanatarium des Teatoburger Waldes. Internist und Badeurzt im Hause. 3 wöch, Pauschaltur (Azzi, 86der, Volip.). Zwischensolson ab DM 1774,- Haus II ab DM 1785,-Beihilfetähig, Hausprosp. des Instituts für moderne Theraple, 4750 Detmold-Hiddesen. Linderweg 4-6, Hallenschwimmbod (28\*), Tet. 05231/830 04

Sanatorium Kraef am Berghurpark Hasenpatt 3, 20 52 81/40 85 3280 Bad Pyrmont Komfortables Haus Beihilfefahig gemaß § 30 GWO Bitte Prospekt anfordern

Kuren und Fitnesskuren Herz. Kreislauf, Hochdruck, Leber. Stoffwechsel, Rheuma, Band-scheiben, Geriatrie, Autogenes Training und Regenerations-kuren. Übergewicht, Diat und Fastenkuren. Pauschalkuren. Badeabteilung, Pyrmonter Moor. Hallenschwimmbad 28° – 30°. Sauna. Alle Zi.. Bad-Du./WC. Tel. Appartement.

Kurheim für

Heilhypnose

Abbau von Angstzuständen, Streß, Schlaflosigkeit, Beseitigung von Pfüfungsangst, Bettnässen.

Ferner: sämtliche Naturheilverfahren – beihilfefähig -Informationsmaterial bitte anfordern bei Kur- und Erholungsheim, Hans Herdeis, St.-Martin-Str. 22–24, D-8436 Velburg-Lengenfeld, Telefon: 09182/510.

weş
ein
Ver
alit
che
ger
tive
ein
unc

un: so no:

po: jet: um:

vor der ste orc Hö aui fal:

KURKLINIKEN WASHER GMBH – Tel. 67841/643-1 7595 Sasbachwalden (nördlicher Schwarzwald, Nähe Hornisgrinde, Baden-Baden, Straßburg) KNEIPP- und SCHROTHKUREN

Kurnalttel: Sole-Bewegungsbad 32°, Gymnastik, Mass., Fango, alle med. Bäder, Licht. Wärme-n. el. Behandlung. Solarium. Sanna. psych. Betreuung. 1000-cal-Diät, Molke-Tage.

Alle Zl. mit Dusche/WC, Radio, Telefon, Tischtennis, Kegelbahn, Tennis, Reiten, Ski in der Nähe. Geschmackvolle Immensirrichtung. Frühstlicksbuffet, kein Kurzwang. U/Fr. 52 DM, HP 62 DM, VP 72 DM. Prospekt anfordern! BEINLI-PEFÄHIG!

#### Informieren Sie sich über die Europa-Kur – das Ergebnis der modernen Abnahme-Forschung.

Wir senden finen kostenios: Unsere Broschüre "Europa-Abmagerungs-Kur" die neue Methode der Gewichtsreduktion -

Unsere Broschüre "Naturheilverfahren" Wiedemann- und Äslankur, Niehans-Zelltherapie. Akupunktur, Neural- und Ozontherapie, THX-Thymostherapie Sauerston-Mehrschritt-Therapie nach Prot. v. Ardenne, Homoopathie und andere bewährte Naturheilmittel

den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privat-klinik für innere Krankheiten, chronische und psychosomatische Erkrankungen. Diagnostikund Vorsorgeuntersuchungen, Psychotherapie, alle Diatkostformen, neuzeitlichste kurmittelund Badeabteilung, aktive Bewegungstherapie, Hallenschwimmhad 30 °C. Saunaanlage. Solarium. modernster Wohn- und Hotelkomfort. Unterhaltungs- und Freizeitprogramm. Spartips. Extra günstige Pensionspreise in Vor-

REGENA 8788 Bad Bruckenau Sinntal 1 Tel 197 41 50 41



 Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne
 Schlankheitskuren
 (Akupunktur – HCG)
 Zell-Therapie
 Regenerationskuren
 (THX – Bogomoletz etc.)
 Krebsnachsorge –
 Metastasen-Prophylaxe
 Rheuma-Spazialbehandlungen Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie



Innere Medizin<sup>4</sup> Fachärztliche Leitung Diagnostik · Therapie Vor- u. Nachsorge · Anschlußheilbehandig · Alle Diäten · Ganzjährig geöffnet · Fordem Sie unseren Prospekt an: Tel. 080 22/8 20 44, Postf. 520 H 8182 Bad Wiessee am Tegemsee/Obb.

#### Die Urlaubs-Kur. Abnehmen ohne Hungern

Ärztlich geleitetes Gewichtsreduktionsprogramm "Cura Romana", tägl. Gewichtsabnahme ca. 300-500 g, speziell an den Problemzonen: Oberschenkel, Hüfte, Taille (Frauen), Bauch, Brust und Gesäß (Männer).

am Legernsee

KURZENTRUM "DIE VIER JAHRESZEITEN" Färberweg BB9 · D-8183 Rottach-Egern Telefon 08022-2 67 80 oder 2 40 41

Psychotherapie - Hypnosen seit 30 Jahren



Aufleben auf Hoheleye Der bewährte und naturliche Weg zu neuer Lebensfreude, Aktivität und Gesundheit.



Bewegungssteigerung, Herz-Kreislauf-Stärkung, Behandlung von Gelenk- u. Organ-Beschwerden, Allergien, Alterserscheinungen. Aufbau neuer Abwehrkrarte. Werden-Sie-schlanker

Nutzen Sie das Aktiv-Programm, die Gruber-Kosmetik. 600 cal, Schlankheits-Diat, Wiedemann-Regeneration, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie, Thymus-Bhdlg., Kneipp- und Badekuren. gepflegten Hotel der Komfortklasse verwöhnen, mit Hallenbad, Sauna, Solarium, Gymnastik, Postanian, Tillenbad,

Alle Programme ideal auteinander abstimmbar. Arztl. Ite., alle Diattormen, 700 m in lands licher Lage. VP ab DM 99.-. Fordem Sie die Information über die Kassen- u. Beihilfefähigkeit unserer Kuren an:

Kurhotel-Kursanatorium Hochsauerland, Am Kurpark 8 5788 Winterberg-Hoheleve, Tel, 027 58, 313 Teles 0875629



Frischzellen Kurheim 2077 Großensee bei Hamburg

Tel. 04154/62 11

Prostata-Leiden? Combinierte Behandlungsmethodo ohne Operation, Arztiiche Leitung

Kurhotel сн-9410 Heiden Klimakurort über dem Bodensee (Schweiz) Telefon 00 41 71 / 91 11 15 Seit 25 Jahren Speziafidinik

Schroth-Kneipp San. Birkeneck Ärztliche Leitung, beihilfefähig, Hallenbad 29°

ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf Adrenolin- und ephedrinfreie Therapie – Entwähnung vom Aerosol-Mißbrauch – Ensparung von Contson-Präparaten. Intensiv-Therapie und Einleitung der Rehabilitation.



Sanatorium Umland Fact-Graff gel. 3280 Bad Pyrmont Unter der Hünenburg 1, Tel. 0 52 81 / 30 45 - 45. Neges Haus in schönster Hanglage, mod. Hotelkomfort. Lift. Garagen, Bäderabtellung u. Moorbäder I. Hs. Frauenkrankheiten, Ehesterilität, hormonale u. Stoffwechselstörungen, Rücken- u. Wirbelsäulenerkrankungen, Rehabilitätion nach Operation und Streß, Jede Diät — Gewichtsreduktion — Belhilfefähig — Hausprosp. amford. Hallenachmismuhad 28 - 30 °. normonale u. Stoffwechselstörungen, Rehabilitation nach Operation und Belhlifefähig — Hausprosp. anford. bad 25 — 30°.

Schlossberg-Sanatorium Wittgenstein

Kurklinik für tunktionelle und organische Herz-Kreislauf-Störung und Erkrankungen des rheumatischen Formerikreises

SCHROTHKUR - KNEIPPKUR als ideale Therapleorganzung Softwachselentschlackung, Durchbutungsnormalisierur und des rheumatischen Formankraties und Organische

in diesen Herlanzeigen treten wir auch Pauschalkuren an. - ganzjährig geöffnet - bitte Prospekt anfordern -

5928 Kneipp-Heifbad Laasphe, Abt. 7, Tel. (02752) 101-1

Biologische Regenerationskuren im Harz

Zell-, Thymus-, Wiedemann-, Enzym- und Sauerstoffkuren, Blolog. Tumomachbehandlung – stationär und ambulant. Sanatorium am Stadtpark – 3388 Bad Harzburg Goslarsche Straße 11/12 · Telefon 0 53 22 /-70 88, Prosp



Fachklinik für innere Medizin und Naturheilverfahren: Revitalisierungszentrum - Tumornachsorge

Fachärztliche Diagnostik und Vorsorgeuntersuchungen Moderne Bäder-Abteilung für alle Kuranwendungen Aktive Bewegungstherapie – Hallenschwimmbad 30 Grad C

THX-Thymus-Therapie original nach Dr. Sandberg neu auch in Kombination mit Organ-Extrakten, Wiedemann-Kur, Procain-Therapie nach Aslan, Revitorgan zytoplas-matische Therapie nach Dr. Theurer, Sauerstoff-Mehr-schritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne, Ozon-Therapie, Neuraltherapie nach Hunneke, Homootherapie, Entschlackungskuren/Aufbaukostformen Eleganter Hotelkomfort in ruhiger, klimatisch bevorzug-

ter Lage. Pauschalkuren. Beihilfefähig. Kostenioses umfangreiches informationsmaterial bitte anfordem von: Park-Sanatorium St. Georg, 6483 Bad Soden-Salmünster, Telefon 0 60 56/80 05-6

THE WALLEST AND THE HAND THE BOOK OF THE



Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vieler Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihilfefähige Kur-Klinik 60 Betten Kultiviertes Ambiente

Erfahrenes Fachärzteteam Modernes Hallenbad (30°) Individuelle Diatbetreuung und Gewichtsregulierung

Kuren und Anschlußbehandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinfarkt) und operativen Eingriffen.

Nichtoperative Behandlung von Erkrankungen der Prostato sowie Reizbiase bei Franen

Kurh. Ludwigsbod, 8292 Bod Albi Facharztliche Leitung

SANATORIUM BÜHLERHÖHE · 7580 Bühi 13 · Tel. 07226/216



Haltungs- u. Bewegungsapparates Rheuma - Orthopädie - Herz -Kreislauf. Nachbehandlung

Beihilfefähig - Pauschalangebote. Immanuel-Kant-Str. 31 7452 URACH, Tel. 07125-151-146

Frischzellen Informationsmaterial

auf Anfrage



FRISCH-ZELLEN

 Aufbereitet im eigenen-Labor – gewonnen von speziell hierfür gezüchteten Schafen. • Information über das biologische Heilverfahren auf Anfrage.

Kurzentrum Die Vier Jahreszeiten" Farberweg 6BB, D-8183 Rottach-Egern, 🕇 Tel. 08022/26780-6415



Gesundheit. Die Nr. 1

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

MEDICIP

Ravensberger Straße 3/93 5483 Bad Neuenahr · Tel. 02641/2284

bei IMMUNSCHWÄCHE zur AKTIVIERUNG

der körpereigenen Abwehr- u. Selbstheikräfte

bei chronischen FUNKTIONSSTÖRUNGEN der

inneren Organe, Streß, Leistungsabfall

KOMBINIERTE ZELL-KUREN bei DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN aller Gefäße und chron. entzündl. Erkrankungen

bei LEBER-MAGEN-DARMBESCHWERDEN ORIGINAL STUTENMILCH

bei Beschwerden in Knien, Hüfte, Schulter, Rücken, Muskel- und Nervenschmerzen THYMO-THERMA-KUR (Rheuma-Kur)

auch ambulante Kuren sind jetzt möglich, z. B. 1 Woche THYMUS-KUR DM 540,-

5 Ärzte verschiedener Fachrichtungen

bei organ, Potenzstörungen verlangen Sie die MEDICIA Information für Spezialbehandlung

Provatklinik für innere Medizm und Naturheifverfahren
5483 BAD NEUENAHR
Ravensberger Str. 3/22 - Tel. 0 2641/2281

# Ihre Gesundheit auf dem Prüfstand!

Klinik für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Durchblutungsstörungen, Stoffwechselerkrankungen, Erkrankungen des Verdauungsapparates, geriatrische Behandlungen nach Prof. Aslan

Wicker-Klinik Bad Wildungen

gnostik von A bis ZWo. stationärer Check-up

| Pauschalkur zum Festpreis von | DM 145,-/Tag - DM 135,-/Tag Wo. stationarer Check-up

DM 985,-Römgendiagnostik – Langzeit/Belastungs-EKG – Echokardiogramm – Endoskopie – Sonographie-nuklearmedizinische und computertomographische Untersechungen bei Bedarf möglich - sämt-liche Laboruntersuchungen (auf Risikofaktoren). Chefarztbetreuung - ausführlicher Abschluß-

Unterdringung: Moderne Einzelzimmer, Bad oder Dusche/WC. Telefon. Balkon, Radioanlage, baus-eigenes Hallenbad, Sauna, Freizeitprogramm, Be-schäftigungstherapie. Ausflüge. Veranstaltungen. schäftigungstherapie, Ausflüge, Ver-volle Verpflegung (inkl. Diäten).

Wochen

bei was

bei 2 Personen inkl. aller norwendigen Diagnostik, ärzdich ver-ordneter Therapie (Massagen, Fango, Kneippan-wendungen, kohlensäurehaltige Mineralsprudel-bäder, Elektrotherapie usw.) Chefarztbetreuung. Unterbringung, Vollpension, Freizeitprogramme. Alternativ: DM 95,- DM pro Person, DM 85,- bei 2 Personen

für Unterkunft und Verpflegung sowie sämtliche ärztlichen, diagnostischen und therapeutischen Leistungen nach einer ersantungsfähigen Einzelabrechnung. Bad Wildungen bietet einen hohen Freizeitwert – Badezentrum, Hallenbad, Kunsteislaufbahn, Termis (Freizeitwert Hallenbätze), Golf. sämti. Wassersport auf dem Edersee, weitläufige Wanderwege, Kulturveranstaltungen, Reithalle.

Prospekte und Information:

3590 Bad Wildenger -Tel. 05621/716 03

oder 05621/79 22 38

( get

I Missis CAS IS S.

Fahre:

 $Od_{e_{7}}$  ,

Italien auf eigene Faust

Individuelle Entdeckerreisen durch den Süden Italiens und die

Inseln Sardinien und Sizilien in

komfortablen Wohnmobilen für zwei bis sechs Personen offeriert airtours. Die Wagen können auf dem Festland und den Inseln ohne

eine Rückführungsgebühr an 20

Stationen abgegeben werden. Die

An- und Abreise zu den Zielflug-

häfen Genua, Bari und Olbia er-

folgt mit Linienmaschinen. Die 14tägige Fly-and-Camp-Tour ko-stet ab Frankfurt ab 1340 Mark und

schließt Wagenmiete, zehn Liter Diesel pro Tag und Wagenreini-gung ein. (Auskunft: airtours, Adalbertstraße 44, 6000 Frankfurt/

New York zum Spartarif

Funf-Tage-Reisen nach New York zum Spartarif bietet Marlbo-

ro Abenteuer Reisen in Zusam-menarbeit mit dem Deutschen Reisebiiro (DER) vom 16. Septem-ber bis 14. Oktober für den Preis

von 1436 Mark, ab Frankfurt, und für 1536 Markab Münchenan (vom

21. bis 28. Oktober zum Preis von 1286 Mark ab Frankfurt und 1356 Mark ab München), jeweils inklu-

Mark ab Munchen), jeweils inklusive Übernachtung/Frühstlick und Stadtrundfahrt. Der Abfug ist jeweils am Freitag und die Rückkehr am Dienstagmorgen (Auskunft: Amtliches bayerisches Reisebüro, Im Hauptbahnhof, 8000 München 2, und alle DER-Reisebüros.)

Die hessische Stadt Bad Hers-

feld lädt Freunde der Muse für die Festspielzeit vom 2. Juli bis 14. August zu drei- bis fünftägigen Theaterferien ein. Auf dem Pro-

gramm stehen die Stücke "Don Carlos", "Sommernachtstraum"

und Shaffers "Amadeus". Die Ar-

rangements, die einen Blick hinter die Kulissen und Gespräche mit

den Darstellern einschließen, ko-

sten für drei Tage ab 212 Mark und

für fünf Tage ab 358 Mark. (Aus-kunft: Kurverwaltung, Am Kur-park 10, 6430 Bad Hersfeld.)

Inselsammler können auf einer

Kreuzfahrt mit dem Mittelklasse-

Schiff MS "Leo Tolstoy" in der Zeit vom 28. August bis 11. Sep-tember neben Sizilien und Malta und den Ägäis-Inseln Kreta, Pat-

mos, Delos und Mykonos auch das

weniger bekannte Oliveneiland Lesbos oder Hydra kennenlernen. Ein weiterer Höhepunkt sind die

Meteora-Klöster in Nordgriechen-

land. Der Törn kostet in einer

Doppelkabine ab 1795 Mark. (Aus-

kunft: Jahn-Reisen, Postfach 210164. 8000 München 21.)

Theaterferien

Āgāis-Törn

)TELS ANGEBOTE

21 58-4 48-61



Die Nr. 1

AKTIVIERUNG

**计大大大大大大** 

-KUR STORUNGEN OF Ashus : 100 c

-KUIÀ %

**IESCHWERDEN** IMIR CH

OFF-KUREN

retina internal (Company) of the digetations (UR BM 548,-

mish (c. 1.) purpose of the ord

LENGS

44.

. 1 1 ...

1 95 PM PB

Informationen über die Orte mit noch freien Plätzen. 90 Informationsstellen

Ach!... und einen 5. Grund

noch schöner...

Mehr Informationen erhalten Sie bei:

L'ETE FRANÇĂS

ITALIEN / Am Stilfserjoch, größtes Sommer-Skigebiet Europas, machen sich die Deutschen noch rar

# Skiasse von einst lehren die Könner von morgen

Stilfserioch Ende Mai beginnen auf dem tilfserjoch Seilbahnen und Stilfserjoch Schlepplifte zu laufen. Im größten europäischen Sommerskigebiet können stündlich 6000 Personen von der 2757 Meter hoch gelegenen Paßhöhe in die grandiose Skiarena transportiert werden. Bis hinauf auf 3500 Meter herrscht im Ange-sicht des Ortler-Massivs alljährlich bis Mitte November Hochbetrieb.

An Schnee mangelt es nicht. Selbst im Hochsommer reicht die weiße Pracht bis hinunter zu den Parkplätzen und Hotels auf der Paßhöhe. Das größte Sommerski-gebiet Europas ist auch das vielsei-tigste: Da laden weitgedehnte Flächen zum geruhsamen Fahren ein, hier ermöglichen stelle Gletscher-gipfel wie Naglerspitze (3248 Me-ter) und Geisterspitze (3465 Meter) rasante Abfahrten, dort versuchen sich Anfänger an harmlosen Hängen auf den Beinen zu halten. Ski-Schülern bietet das Stilfser-

joch sogar die große Answahl: Über ein Dutzend Sommerski-schulen haben sich hier im Laufe der Jahrzehnte etabliert. Den weit-aus größten Teil der über 1000 Fremdenbetten zwischen 2800 und 3170 Meter – so hoch liegen die Hotels an der Seilbahn-Bergstation auf dem Monte Livrio – belegen normalerweise Schülerinnen und Schüler, die hier oben in ewiger Sonne und ewigem Schnee Anfan-

ger-, Fortgeschrittenen- und Renn-läuferkurse besuchen.
Sie befinden sich in guter Gesell-schaft. Die Ski-Nationalmannschaften zahlreicher Länder trai-nieren hier oben, unversehens trifft man Ski-Stars vergangener Tage wie Italiens Olympia-Sieger Zeno Colo, seine nicht weniger berühmten und erfolgreichen Landsleute Gustav Thoni und Piero Gros, die Österreicherin Annemarie Moser-Pröll oder die Schweizerin Marie-Theres Nadig. Und von Hütten und Hotels aus unternehmen Scharen von Bergsteigern mehrtägige hochalpine Gletschertouren zur Geisterspitze, zum Monte Cristallo, zur Tuckettspitze und zur gefährli-

chen Trafoier Eiswand. Bisher ist die Zahl von Schweizern und Deutschen im Sommerskigebiet am Stilfserjoch noch klein. Dabei ist beispielsweidse die Anfahrt von Zürich aus über Da-vos, Flüelapaß, Ofenpaß und Um-brail zwischen Mittag- und Abend-essen leicht, und die Deutschen müssen von Meran his binauf auf müssen von Meran bis hinauf auf Europas höchsten Paß mit dem Auto nur zwei weitere Stunden fahren. Die Italiener, die unter dem fröhlichen Skivolk in der Überzahl

sind, haben von Mailand aus zwar eine kürzere Distanz als etwa die Zürcher zurückzulegen, die Dauer der Auto- oder Busfahrt von der lombardischen Metropole aus aber ist keineswegs kürzer.

Viel junges Volk aus dem oberitalienischen Industrierevier kommt im Sommer hier herauf, um sich im Schnee zu tummeln und in der sommerlichen Sonne zu räkeln. Die Italiener waren zwar auf dem Stilfserjoch mit einer Sommerskischule nicht die ersten. Doch wer beispielsweise in einem der fünf Häuser der Skipioniere Pirovano das Skifahren lernt oder sich von berühmten Skiassen fort-bilden läßt, kann sich hinterher rühmen, eine Ski-Hochschule be-sucht zu haben.

Die Pirovano-Skischulen sind

internatähnlich aufgezogen: wenig Komfort und kaum Luxus. Dafür erfahren die Schüler "in einem Klima großer Brüderlichkeit" Disziplin und intensive Schulung unter dem Motto "Unser Haus will auch eine Schule des Lebens sein". Vor-mittags und nachmittags sind Schülerinnen und Schüler auf den Brettern – ein anstrengender Tag, der sie abends in die Kissen der mehrstöckigen Betten sinken läßt.

In der Sommerskischule Confor-tola wird Komfort größer geschrieben. Hier gibt es sogar Privatservice in den Zimmern, ferner Bar, Terrasse, Solarium, Taverne für den Apres-Ski sowie Stereo-Anla-gen und Skishop, wo alles für den Bretterl-Sport gemietet oder ge-kauft werden kann.

Sämtliche Sommerskischulen an

schweizerisch-italienischen Grenze aufzuzählen, würde zu weit führen. Hervorgehoben werden müssen jedoch noch zwei: das Hotel "Stilfserjoch" auf der Paßhöhe und das Hotel "Thöni 3000" auf der Bergbahn-Zwischenstation am Fu-ße der Naglerspitze. Das erstere ist in diesem Jahr 90 Jahre alt. Es wurde 1893 als erstes Fremdenhaus auf dem Joch gebaut und erhielt zum Andenken an die denkwürdige Reise von Kaiser Ferdinand Ľ und seiner Gemahlin Maria Anna über das Stilfserjoch im Jahre 1838 den Namen "Ferdinands-

Hier stiegen in den folgenden Jahrzehnten Kaiser und Könige so-wie ungezählte Pioniere des Alpi-nismus ab. Ins Gästebuch trugen sich beispielsweise der spätere

rühmte Geologe Mojsisovics und der britische Alpinist und Namens-geber eines hiesigen Alpengipfels Tuckett ein. In den beiden Weltkriegen wurde das Hotel zweimal völlig zerstört, hinterher aber wieder aufgebaut. Heute verfügt das Haus über allen erdenklichen Komfort bis hin zu geheizter Gara-ge, Sonntenterrasse und Miniboutique. In der hauseigenen Skischule Cristallo unterrichten ein Dutzend der besten Skilehrer von Südtirol. Slogan: "Unsere Lehrer machen Sie vom Anfänger zum Könner ner und vom Könner zum Renn-

Eine Etage höher - sowohl nach Höhenmetern wie nach Hotelkate-gorien – liegt das neueste und mo-dernste Hotel auf dem Stilfserjoch. Das Hotel "Thöni 3000" gehört der ersten Kategorie an und besitzt das höchstgelegene Hallenschwimm-bad Europas. Im "Nagler-Chub" können Skischülerinnen und -schüler auf Videogeräten den eigenen Fahrstil begutachten und daraus für den kommenden Tag die nötigen Konsequenzen ziehen. Im Haus des italienischen Ski-

die nötigen Konsequenzen ziehen. Im Haus des italiemischen Skisuperstars, der auch selbst unterrichtet, kommen sogar jene auf ihre Kosten, die auch in 3000 Meter Höhe nicht ohne Nachtleben auszukommen glauben: Es gibt eine Diskothek und für fortgeschrittene Jahrgänge eine gemüfliche Weinstube mit alpenländischer Musik. Billig ist das Sommerski-Vergnügen auf dem Stilfersjoch allerdings nicht. Gebucht werden in der Regel Wochenaufenthalte mit Vollpension, die sonntags beginnen und enden. Eingeschlossen im Preis sind Sieben-Tage-Skipaß auf allen Bahnen und Liften, Unfallversicherung während des Skiunterrichts sowie Skischule mit vier Stunden Unterricht pro Tag. Die Preise 1982 lagen bei umgerechnet fast 300 Mark in einer Berghütte der Pirovano-Ski-Hochschule mit sechs Stockbetten pro Raum, 580 Mark im Doppelzimmer des Hotels "Thöni 3000". Angesichtsvon Dauer-Sonnenschein, garantierter Urlaubs-Bräupe und Hote! "Thöni 3000". Angesichtsvon Dauer-Sonnenschein, garantierter Urlaubs-Bräune und Skiunterricht an einer Hochschule oder
bei Olympia-Siegern eigentlich
vertretbare Preise. Die kaiserliche
Reise von 1838 soll einen Sack voller Gold gekostet haben... Majestät lernte jedoch weder das Skifahren, noch konnte er in 3000 Meter sich in kühlen Fluten schwimmend tummeln. mend tummeln.
WALTER H. RUEB

Auskunft: Organizzazione Pirovanno, Via Foscolo 11, I-27100 Pavia; Hotel Stilfserjoch, I-39020 Stilfserjoch; Hotel Thöni 3000 und Sommerskischule Thö-ni, I-23020 Bormio.

#### SPORT/HOBBY

Pilotenschein im Urlaub

In der Fliegerschule Strößen-reuther im oberfränkischen Speichersdorf können Interessenten während der Ferien ihren Privatpilotenschein machen. Je nach Wetterlage dauert ein Lehrgang, für den 6700 Mark gezahlt werden müssen, vier bis fünf Wochen. (Auskunft: Fliegerschule Strö-Benreuther, 8585 Speichersdorf.)

Bridge für Anfänger

Siebentägige Bridgekurse mit Ausflügen und Kochunterricht bietet das Schweizer Verkehrsbü-ro bis zum 2. Oktober in Merlingen am Thurnersee (Hotel Beatus/Ber-ner Oberland) an. Vollpension und Bridgekursus kosten 605 Schweisen, Wasserwerkgasse 39, CH-Bern 13.)

Bauernmalerei erlernen

Für Liebhaber der Bauernmalerei bietet Bad Rippoldsau einen siebentägigen Hobbyurlaub mit sechsstündigem Unterricht in der Bauernmalerei an. Der Preis beträgt einschließlich Übernachtung und Frühstück 176 Mark.
(Auskunft: Gebietsgemeinschaft Nördlicher Schwarzwald, 7530 Pforzheim.)

Angelfreuden

Welse, Zander, Hechte, Barsche, Forellen und Krebse – Im Tristacher See und an den mehr als 20 Kilometer langen Ufern von Klei-ner und Großer Drau tummeln ner und Grober Drau tummein sich Fische, die die Herzen der Angler höher schlagen lassen. Das Hotel Tristacher See bietet daher für die Fischerfreunde einen einwöchigen Angelurlaub in den Lienzer Dolomiten an. Kosten mit Halbpension 499 Mark. (Auskunft-Hotel Tristacher See, 9900 Lienz/ Tristach.)

Mut erwünscht

wochenendkurse für Fall-schirmspringer organisiert die Fallschirmsportgruppe Daun für sportliche Leute mit ein wenig Mut. Der Kursus, der Übernach-tung, Unterricht, Konditionstrai-ning, Sprungmaterial und Fall-schirmabsprünge einschließt, ko-stet 500 Mark (Auskunft Towietstet 500 Mark. (Auskunft: Tourist-Information, Vulkaneifel, Post-fach 1371, 5568 Daun.)

Wein-Geheimnisse

In die Geheimnisse des badischen Weins weihen Seminare ein (Preis 200 Mark), auf deren Pro-gramm unter anderem die Gewächse des Markgräflerlandes, des Kaiserstuhls und Tunibergs stehen. (Auskunft: Badischer Weinbauverband, Merzhauser Straße 115, 7800 Freiburg.)



Fahren Sie diesen Sommer nach Frankreich? Oder dachten Sie an ein anderes Reiseziel?

Lesen Sie doch weiter!

Liebe Urlauber, entdecken Sie diesen Sommer 4 weitere Gründe nach Frankreich zu fahren:

noch günstigere PREISE

• noch genauere AUSKÜNFTE. 16 Informationsbüros stehen in 16 Regionen zu Ihrer Verfügung

 unsere GASTFREUNDSCHAFT ist ebenso herzlich im Juni und September wie im Juli und August - nur die Preise sind noch freundlicher.

• für Sie, die CAMPER, geben wir genaue stehen zu Ihrer Verfügung.

hätten wir fast vergessen.

Frankreich ist dieses Jahr

**BÜRO FRANCE** Postfach 2927 - 6000 FRANKFURT/M. 1 oder Tel. in Frankreich: (0033) 1/249.33.33



# SIZILIEN. HALIEN

In majestätisch schöner Umgebung, mit einsamen, kleinen Buchten, Badestränden, historischen Stätten, und dem Aetna als fabelhaften Hintergrund, ist Taormina eines der reizendsten Erholungsorte der

CATA HOTELS ASSOCIATION garantiert Ihnen den

Urlaub Ihres Lebens.

Weitere Auskünfte sind von Ihrem Reisebüro anzufordern, oder schreiben Sie an CATA HOTELS, TAORMINA, SIZILIEN





Norwegens Gebirgswelt ist eine Landschaft wie aus dem Märchenbuch: fantastische Ausblicke, Bäche, Seen und Wasserfälle, unbeschreiblich viel Platz und unbegrenzte Wandermöglichkeiten.

Das Venabu Hotel ist der ideale Ausgangspunkt für Ihr persönliches Norwegen-Programm. 10 Tage Reise ab Kiel oder Frederikshavn für Autofahrer. Incl. Autobeförderung und 7 Tage Vollpension in Venabu, Zimmer mit DU/WC.

für Ihren ersten Wanderausflug erhalter

1 Kind bis 15 Jahra ab DM 150,— Buchung und Beratung in allen Reisebüros. Prospekte auch von: WOLTERS REISEN - Postfach 10 01 47 · 2800 Bremen

**WOLTERS REISEN** 

#### DAS BESONDERE ZU BIETEN! Condor-Flugreisen mit **Pauschalreisearrangement** ab und bis Stuttgart.

Zum Beispiel:

Wo Spanien am spanischsten und Afrika am nāchsten ist: Costa de la Luz

Clubhotei Atlanterra\*\*\*\*

Neu erbaut und auch von uns getestet.

An der Bahia de la Plata, einem kilometerlangen Sandstrand gelegen (südspanische Atlantikküste zwischen Afrika und dem Kap Trafalgar). Ausgezeichnete Ausstattung, sehr guter Service, viele Sport- und Animationsmöglichkeiten, eigene Reiseleitung.

Flug mit Condor, Zielflughafen Sevilla oder Malaga. Bitte fordern Sie unseren Sonderprospekt an! Direkttelefon 0711/835-230

Tunesien, wie es in keinem Reiseführer steht: Süd-Tunesien/Strandoase Gabès Preis pro Person und Reise und DM 140,-

gegenüber der Programm-Ausschreibung Flug mit Condor, Zielflughafen Monastir. Direkttelefon 0711/835-290.

Sizifien: Zwischen Cefalù und Palermo:

Ferienanlage Torre Normanna

Die Vorzüge dieser phantastisch gelegenen Ferienanlage mit den vielen Unterhaltungsmöglichkeiten, dem Sportprogramm und der großartigen Gestaltung (z.B. einem Schnellaufzug zum Strand) sind in einem Inserat nicht zu beschreiben. Flug mit Condor nach Palermo. Fordem sie den Sonderprospekt »Sizilien« an. Direkttelefon 0711/835-250

Für Selbstfahrer und Bahnreisende:

HETZEL-HOTEL-HOCHSCHWARZWALD

in Schluchsee

Ein Spitzenhotel im Schwarzwald - ein Hotel, von dem man spricht! Fast alle erdenklichen Möglichkeiten für Sport und Animation, z.B. 8 Tennisplätze. Hervorragende Ausstattung, bester Service, Kindergarten. Auch für Diabetiker wird individuell Vorsorge getroffen. Zur Abrundung des Angebotes wurde auch das Mittelklassehotel »Schiff« übernommen.

Direkttelefon 07656/70326

**HETZEL-REISEN · Postfach 310440** 7000 Stuttgart 31 · Telefon 0711/835-1

Vet

alit

che

ger tive

# FERIENHALVER-FERIENWOHTURGET

#### INLAND

Norderney
Ferienwhon m. Farb-TV und Telefon.
Schwimmb Sauna. Solarum im Hause.
Eine-Appartements.
2982 Norderney, Pt. 1416
Tel. 04932:2701

Nord- v. Ostsoe, Fewo. u. Haus auch in den Ferien Irel, 05247/52 93

Wer sagt, daß:

Reiche da ist?

z. B. Ferienwohnung in Westerland mit Farb-TV,

Videorecorder, Radio, Telefon, Kochpantry, Du-sche u. WC, Schwimmb.,

Sauna, Sonnenbänke i. Haus. Vom 4. 6. zahlen 4

Urlaub 1. Klasse. Für Alle.

Gesundheit inclusive.

Bitte ubersenden Sie mir ihren Sylt-Prospekt, ich interessiere mich für:

🗆 Ferienwohnungen 🗀 Busreisen 🖺 Ferienhauser 🔲 Clubreisen

Einsenden an Ihr Reisebüro oder

REH SYLTREISEN DIE INSELSPEZIALISTEN

A.d. Knippenburg 98-100

4250 Bottrop Tel. 0 20 41 / 69 30

St. Peter-Ording

Kft.-Ferienhaus ab 17. Juni bis 23. Juli 24 verm., Farb-TV, Geschirrsp., Kamin, Mietpreis DM 120,-Tag, Tel. 22 49 87 ab 19.00 Uhr

St. Pater-Ording 2-Zi.-App., Kurzentrum, ruh. Lage, Südbalk., Meeresbi., frei ab 17. 6. bis 7. 7. Ruf 0461/1 70 56

Sylt Kit.-Ferienwhg Farb-TV, Tel. Geschirrsp., Schwimmb., Sau-na bis 23. 6. u, ab 3. 8. für 2–6 Pers. Tel. 04106/44 57

**Amrum** Ferienwhg. f. 4 P. v. 13. 8.–3. 9. frel. Telefon 02205/8 19 56

Westerland/Sylt

Penthousewohnung, 67 m², Norderstr. ab 18. 6. Alle Termi-

ne frei, Wohnzi, Schlafzi, Kü-che, Bad, 2 Balkons, komfort-eingerichtet (Tel., Farb-TV usw.) Für 2-5 Pers. DM 180,- bis

210,- tägi, alles inki,

B. Müller, Tel. 04654-434

St. Pater-Ording (Bod), Ferien-App... Haus Voglhub. 2-5 Pers., Mte.-Preise inkl. Sch'bad. Sauna, Solarium, Bett-wäsche usw. VS/NS ab 39.-, HS ab 69.-, Vermiete, A. Claus, Wentorfer Str. 107. 2050 Hambg. 80. Tel. 040/ 724 66 66, abends: 040/51 64 54

SYLT — Housteil bis 8. Juli frei Keitum-Munkmarsch (2-3 Erw.) ir gehobene Ansprüche. Direkte Wattlage. Tel. 04102/621 39

Sylt ist bei jedem Wetter schön!
Hübsche Ferienwhgen. für ihren Urlaub, bes. preisgünst. in Vor- u.
Nachsaison. Für die Hauptais. noch
einige Termine frei. Es iohnt sich,
unsere insel einmal kennenzuleruen.
App.-Vermiti. Christiansen. Alte Dorfstr. 3
2280 Tinnum/Sylt, Tel. 04651/318 86

exkl. 4-ZL-Whg., 2 Bäd., ab sofort v Priv. frei. TeL 040/470633

Sylt/Obb/M0/C d. Sol App. fr. 04651/77 45

Unser Angebot in einem neuverbauten Landhaus in Westerland, 350 m b. Strand + Nordsee, sowie Kurviertei v. 13. 6.–21. 6. 83. statt 1200.- letzt 700.- b. 4 Pers.; v. 26. 6.–2. 7. 83. statt 950.- jetzt 700.- b. 4 Pers. v. 24. 6.–27. 6. 83. jetzt 700.- b. 4 Pers. v. 24. 6.–27. 6. 83. jetzt 550.- b. 4 Pers. 1-Pers.-App., frei 14. 7. 83, ca. 20 m². pro Tag 50.-; 2-Pers.-App., frei ab 29. 7. 83. ca. 45 m², pro Tag 145.- mit Seeblick Im Prets enthalten: Schwimmbad (28°) benutz. Sauna, Tisch - Bettwäsche sowie Entreinigung, Solarium im Haus. Nicr's Hus, 2280 W-lond, Tifft 25, Tal. 0465177885 u. 7660

Syst Perienwag. bis 6 Pers. T. 040/39 55 04

"SYLTHÄUSER" FRANCK

Vermietung Betreuung Verwaltung Tel. 0911/54 02 03, ab 18 U. 04651/43 100

Südliche Nordsee

Urlaub für Kurzentschlossene

in Fenenwohnung u. Aparlment zum Selbstbewirtsch., direkt am Strand. gr. Freizeitangebot z. Inklusivpreis.

Seebad Bensersiel Insel Langeoog Tel. 04971/2466 Tel. 04972/6079

Nordseebad Dangast Fewo. m. H.-Bad, F.-TV, 7el., Strandlage, b. 25. 6. DM 64,-/Tg., Tel. 04451/63 11

Wald v. Meer erwarten Sie! Ferient a. Wald Nähe Nordsoeb. Tel. 84451/26 13, Dangast

Nordseebad Baltrum

Fewo. 15. 6.-6. 7. frei. Tel. 0511/34 55 05

3-Zi-Whg., zentr., Parb-TV, Spül-masch., Garage, Tel., frei bis 23. 7. T. 09131/562 42

**Urlaub auf Sylt** 

Ferienhaus und drierse Ferien-wohnungen für gehöbene An-sprüche in Westerland z. T. bis 11. 7. und ab 30, 7. frei

Teleton: (04651) 2 23 41

Uwe Sanders Appartements
Friedrichstraße 35, 2280 Westerland

🗀 Kuren

☐ Flugreisen

Pers. zus, bei eig. Anreise ab DM 1030,- je Woche.

Sylt nur für

#### Nordsee

SYLT und JUIST Landhäuser und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 65 228 Westerland, 2 046 51/50 21

Ferlenwohnung auf Sylt lunkmarsch, im Juni und ab Aug 1983 frei. Preis pro Tag 185.- DM. Jacobs, Tel. 05251/45 30

Kft.-Ferien-Whgen., Ale-FG121 blum Juni-23, 7., ab 15, 8, f. 2-6 Pers., 50. b. 125,- DM, Tel. 040/51 77 75 Nordseeinsel Föhr 7. u. ab 20. 8. Priesenhaus m. Wohnhalle u. Galerie, ruh. u. gepfl., Tel. 08022/7 45 75/7 21 4

Westerland/Sylt Im Selvedere, dir. a. Meer. Ruhezone u. doch zentral gelegen. App. m. gt. Südbalkon, mit Blick auf Dünen u. Meer, frei. Tel. 04651/56 76

2 neue gem. App's.. mit allem Komfort, Garten, Meerblick. Nähe Keitum frei, 2-3 Pers., ab 14. 6. bis 2. 7. und ab 21. 8., 4 Pers., ab 13. 8., Tel. 02304/8 24 99

gem. App. f. 2-4 Pers., Reetdach, am Wati, ca. 5 Min. z. Strand, frei v. 10, 9, bis 1, 10, DM 60,-\(\tau\)jgl. Telefon 040/722 39 41 Westerland/Svit

sehr schöne 2-Zi.-Kit.-Whg., 4 Bet-ten, standnah, Farb-TV, vom 31, 7, bis 28, 8, frei, Tel, 06121/56 33 06 Westerland

3-21.-Ferlenwhg., 21 verm., einger., f. 4 Pers., frei bis 25. 6. u. frei ab 5, 8., Tel. 04651/2 29 36 od. 2 40 66

IMSEL SYLT Appartement-Vermietg. Billy Henke Ferien-Wohnungen auf der gesamten Insel 2280 Westerland, Wilhelmstraße 6 Telefon (04651) 2 25 74

Ruhige Lage, Komfort-Appartm.
Priesenhaus mit Garten frei.
Tel. 030/832 74 93. So. v. 8–20 Ub

St. Peter-Ording, Kft.-Reibenhaus, Farb-TV, Tel., Kamin-Ofen, 3 Zi., 2-6 Pers. ab sof. frei. 04863/1082

Werden Sie Lückenbüßer! Wir haben noch ab sofort Termine frei, App'w. 2-5 Pers., Zi./Du./ WC, Frühstücksbuffet, südliche Nordsee, Insel Baltrum, Hotel-Pension Fresena, Tel. 04939/231

SYLT - VERMIETUNG KUECHLER, 2280 Westerland Appartements und Fanenhäuser frei. Bitte Bildprospekte anfordern – Fried-nichstraße 9 – Telefon 0 46 51:75 77

Vesterione/Sylt Komf. 2-ZL-FW f. 3-4 P. 60 m², Terrasse, Wiese, Strand-nähe 3. – 27. 7. 83 zu verm. DM 140.p. Tag + Nebenk.; ab sofort bis 25. 6. frei DM 120.- p/T + NK 0711-54 26 57

Büsum

gem. 1-3-Zi-Ferienwhgen. Strandnähe, Ir. ab 25. 8. ab 48.-hagi., T. 04101/253 88

Ferienbaus "Brockenheze" in 3396 Schulenberg (Oberharz). Lärchenweg 5 500 m û. M. oberhalb der Okertal-sperre, hat noch einige Ferienwoh-nungen frei mit 2, 3, 4, 5, u. 7 Betten. Das Haus für Individualisten. Schwimmbal im Haus. Fragen Sie an unter Tel. 05329-222.

Kampen (Svit) 1-Zimmerappartement und 5-Zimmerwohnung mit allem Komfort ab 80,- DM pro Tag. Tel-Nr. 02241/ 73081

Keltum/Sylt Malsonettenwhg im Reetdachhaus zu vermieten, Tel. 0541/586008 Mo.-Pr. 8.30–17 Uhr

Keltum/Sylt Lux.-App. frei v. 25. 6.-9. 7. ev auch bis 16. 7.. Tel. 0481/882 86 Morsum/Sytt, Reetd.-Hs.-Teil, 4 Zi. 6 Bt., 1 Kind.-Bet., Bd., Gā.-WC, Kft.-Ausst., Gart. m. Strandk., ab 2. 8., Tel. 04654/431 + 040/829270

Nõhe St. Peter-Ording Reetdachhaushälfte, Ideal f. Kinder, noch frei 22. 7.-5. 8. u. ab 5. 9. 83. Tel. 04122/5 32 29

3, 75 Urlaub 1. Klasse.



. mehr als ein Hotel.

Nordseebed Dangest Fewo. m. H. Bad, F.-TV. Tel., Strandlage bis. 9. 7. krankbehsh, wieder frei. 30% Preis-nachiaß, Tel. 04451/63 11 Westerland/Sylt

Ferienwohnungen und Apparte-ments in allen Preisklassen. Wir senden Ihnen unsere Prospekte. Tel. 04651/25150 od. 23365

Nordsea bel Husbna Ferienhs. m. Wolmhalle (75 m²), off. Kam., 2 Terr., b. 6 P., ab 1, 7, frel. Tel. 04841/33 38

November 10 Mordaney
Neuerstellie Komfort-Perienwohnung für 2–6 Personen bis 10. Juli frei. Tel. 04932/36 07 Westerland

Fe'wo, dir. a. Strand/Seeblick 4 Pers., noch Termine !rei. DM 160,-. Telefon 04651/65 14

SYLT Komfortable Ferienwohnungen GTV, GS Tel, Parhal, Strandnahe Prosp ent APPARTEMENT-YERMIETUNG BALS Sahmees 1, 2250 Westerland (S455) 2-42-56

Neues, gemütt 1-Zi.-App. in Tinaum/Syft ab sofort zu vermieten. Telefon 040-768 54 83

inschuriaub auf Wangerooge/Nordsee 15 Wahnungen, 2–3 Pers., zu vermieten See-Hatel, Tel. 04469/373, auch Sa./So

Timmendorf Maritim 1-Zi.-Lux.-App., Garage, v. Pri zu verm., Tel. 04106/719 59

Westerland/Svit 2-Zi.-App. m. Terr. u. kl. Gart., 3 Min. v. Strand. åuß. ruh. Lage, Kü., V-Bad., TV. Radio, Tel., Schlafgele-genh. f. 5 P., frei ab sof. bis Nov., ausgen. 26. 6.– 15. 8. 83 Tel. priv. 04102/6 10 37

Wennigstedt/Sylt

Exkl. 3-Zi.-App.(4 Betten) frei, 9. 7.-23. 7., u. ab 13. 8., DM 160,- pro Tag. Tel. 040/81 72 60 Sylt/Keitum/Hunk

3 Zi., TV, Spülm., Wattblick, rub., frei 26, 6.–9, 7. u. ab 6. od. 14. 8. 83. Tel. 040/491 27 59

Urlaub auf Sylt Komf. Ferienwhgn. u. Landhäuser zu vermiet., Uwe Happe, Tel.: 04651/13 70 WESTERLAND

ersiki. 2-Zimmer-Komf.-Whg. im Einf.-Haus, ruhig, strandnah bis 2. 7. und ab 20. 8. fred (94651) 234 40 St. Peter-Ording Kft.-Fewo m. Farb-TV u. Tel. in strohged. Atriumhs. ab sof. bis 8, 7, u. ab 16, 8, frei. Tel. 04621/523 26

Westerland/Sylt, gr. 1-Z-App., Kn., Bad, Fart-TV, am Stadswäldchen. Z. Strand 300 m., 15. 6.–15. 8., 90.-/Tag. Nebensaison 50.-. Tel. 04651/2 52 67

#### Ostsee

Wyk/Föhr Pewo frei v. 16. 7.-23. 7. u. 20. 8.-3. 9., Tel. 04321/245 47

Kiel-Schilksee Komf.-App mit Fördebilck i Son frei. Telefon 04346/53 35 2-ZL-Ferlauwhq. 60 m², zwischen Schlei und Ostsee (5 bzw. 10 Min. zu FuB, in Masholm-Bad, noch frei. Tel. 040/830 61 39

Bung bis 6 Pers., 60 m 2 Wasser, Terr., Garten, TV, 57 m³, pro Tag DM 100 - Tel 04121/6 22 43

Schorbestz/Ostsee
2-Zi-K/L-App... Farb-TV, Tel.,
Schwimmbad, Sauna vorh., DM 70,-bis 90.-/Tag, Juni/Aug. frei. Tel. 04503/72908

Trovemünde, Ferienappartem Tel. 04502/5353, 10–13 Uhr

Sierksdorf Kft. 1½-Z.-Apt. fr., TV + Tel vorh. Schwimmb. Sauna, Tennis 040/670 30 14 Ferienwohnung zu vermieten, ab 1. 7. frei. Tel. 04106/692 35

Heiligenhafen/Ostsee App., 1-6 P., Tel. 07644/19 19

Insel Fehmarn Haus am Strand, 6 Pers., Zhzg., Ww. ab 20, 8,, T. 040/48 76 31

Kellenhusen/Ostsee urgem@il. App., Schwimmbad. Sau-na, Fahrtāder, ab 16. 6., Tel. 05130/ 44 74 Ostseebad Grömitz

Ferienwhg. L. Bungalow zu vermiet. Tel. 04135/215 Ostsee Timmendorfer Strand Residenz im Sport- 11.

nesdenz in sport i. Golinbet narr-tim, vermiete noch f. Aug. u. Sept. Komf.-App., 1–4 P., Aug. DM 140.-, Sept. 120.-, Garagenparkpl. DM 5.-. Endreinig DM 40,-Erika Schüller, Doristr. 10, 2351 Brokstedt.

Ostseeresidenz Damp 2000 Komfort-Ferienwohnungen u. Zelt-dachhäuser vermietet Spittler, Postf. 100, 2335 Damp 2, Ruf 04352/52 11

Ostsee/Heiligenbefon 3 Zimmer. Dusche/WC. volleingerich-tetes Ap., direkt am Wasser. frei bts 9. 7. 83 und frei ab 30. 7. 83 Anfragen 04362/67 82

Roum Lütjenburg/Ostseend Reetgedeckies kl. Bauernhaus (Halbhaus). 7 Betten, großer Garten, frei bis 8. Juli u. ab 26. Aug. 83, Tel.: 9031/ 70/55 85 16

Scharboutz/Ostson Kft.-Perienwhg., 45 m². Seebl. strandn., v. 25. 7.-23. 8., an 2 Pers.

Slerksdorf, 3-Zi.-App., Seeblick, TV. bls 4 Pers., 80,- DM/7g, Tel. 040/24 03 11 od. 040/710 81 78

Travensünde Fewo i. Einfam.-Hs., bis 4 P., Strand-nähe. noch frei. pro Tag DM 100,-Tel. 04502/55 88

Schleswig-Holstein

Bootswondern durch 15 ostholstei-nische Saen m. Kanu n. Zelt, auch m. Kindern, 2 Wo 198.-, Tel. 04349/679 Molente

Pictoria 2-Zi.-Kft.-App. 2. Selbstbewirtschaf-ten. max. 4 Pers. (Wöchem! Reini-gungsservice) m. Küche, Bad. TV. Schwimmbad, Sauna, Sportraum. DM 110.- bis DM 123.- tgl. Tel. 04523/ 30 33

Traumh. Ferlenwhg. Ploner See, frei, Tel. 04471/28 86, abwesend: Samst. 13 bis Mo. 8 Uhr.

#### Bayern

Am Tegernsee 1-Zi.-Whg., 35-60, Tag. T. 089 351 67 56 Garmisch-Partenkirchen

Veu erb. Somi.-Ferienwohnungen, ruh lg. (2-5 P.). J. Östler, Gästeh. Boarlehof. Brauhansstr. 9. Tel. 08821/5 06 02 Ferlonwolmung, Oberstdorf/Allg. 24; Zl., I. Eig., 70 m², teilmbl., exkl. Wohal., fr. Bergbl., Südblk., ruh. Ehep., langfr. z. vm., Zuschriften unr. WS 55446 WELT am SONNTAG. 2 Hamburg 36, Postf.

INZELL/Obb., 7 neue Ferienting in unserem "Chlemg. Bauernhaus". Einige Termine ab 20. 6. und ab 9. 8. frei. Prospekt mit Foto. Tel. 08665/ 13 58

Oberstaufen/Aligav Mod. komf. App. f. 3-6 Pers., Tel. 0711/44 40 56

Woodergebiat Hocholigüu Balderschwang, komf. Fewo, 2-5 zu verm. Tel. 06721/1 20 61

#### Schwarzwald

Orig. Schwarzweidhs., ruh., 450 m, 3 ZL, Kü., Da., WC, wW. frei ab Aug.; 6781/5 10 21, werictags 8–16 Uhr

Falkau/Hochschwarzw. Fewo 1-6 P. T. 07644/19 19

Saig/Hochschwarzw., Kft.-Pe-rieuwhg, 2-4 Pers., ab 18. 6. noch frei. Titiseestr. 2, 7825 Saig, Tel. 07653/18 87

Ferlenwing., Nähe Schwarzw.-Boden-see, zn verm., K. Bader, 7209 Aix-heim, Tel. 07424/8 45 22

in anerk. Erbolungsort Herrischried. H. Boll, Schillerstr. 1, 7853 Steinen/ Höllstein, Tel. 07627/13 49

FeWo Schwarzwald, Blumendorf Sasbachwalden, 825 m l. M., neu, komfortabel, sehr ruhig, 2-5 Perso-neu, günstig, Anfragen: FUHRMANN, Dresdener Str. 23, 7322 Malsch, Tel. 072347890 06 Wander- und Badeferien

TITISEE

rasse, Prosp. Tel. 02151/73 01 66

# **M**gelweide Das herriich gelegene, individuelle, in seinem besonderen Still einmalig und führende Haus in

HINTERZARTEN mrt Ferienwohnungen im exclusiven Landhausstal und mehreren Gesell-Schaltsräumen. Gr. Farbprosp. © 07652/5040+1737 Familie Witte, 7824 Hinterzerben

Ferlenwohnungen, auch in der Fe-rienz. noch frei, Telefon 87722/45 48 Schworzwald, 828 m Nähe Königsfeld, schöne Ferienwohnung, 65 m², für 4 Personen frei, herri. Ferublick, DM 55, pro Tag. Tel. **07725/76** 13

St. Blasien/Südschwarzwald Komf.-App: f. 2 Pers., Bad, Balk., Kitche, Schwimmb. Wo 420,-, Tel. 0531/37 13 47



Nah, gut, preiswert. Im Schwarzwald. Komfort. Ferienhäuser direkt am Wald. Für 2-6 Pers. Farb-TV. Spiel u. Sport. Eigene Tennisplätze. Hein & Co. i. Luftkurort 7741 Tennenbr Telefon 9 77 29/588.

#### Verschiedene

Bad Zwischenahn Kit. Ferberrobnung, 4 Pets., dt. sm See, sonsige Laga, Febrikker, Ferb TV. Ohio Schusson Hargeleit: 16, 2876 Enden Fel. (94820) 28820 (s. 19 Uhr)

e Ferienwohnung-Tauschbörse e into BS auford. OMS Stuttgal rgstr. 33 🛨 8711/62 16 71

f. 2-5 Pers., soch Termine frei Telefon 07544/47 92

nyhof hat noch Perienplätze frei. Tel. Stade 04141/443 54

Herriiche Ferieuwohaung für Wanderfreunde Windhogen/tiw. (Siebengebirge) 2-4 Pers. bzw. Zim-mer mit Prühstlick preiswert auch für Wochenende, Kiz-Gestellung. Tel. 02845/45 10.

#### Neveröffnung **April 1983**

Urlaub in der Pfalz im Ferienheus Win-zerhof, komfortable Ferienwohnungen für 2 bis 5 Personen ab 40.- pro Tag und Wohnung Tel. 06321-66282, Fam. Rudolf Krumre Mandelring 152, 6730 Neustadt-13

Lottkarert Louteathei/Oberborz Komfortzbie 2-Zimmer-Ferienwoh-nung, ca. 65 m², mit herritchem Fern-blick, direkt am Waktrand, an solide Feriengiste ginnstig zu vermieten. Mietpreis pro Tag 50.- Anfragen richten Sie an das Hahnenkier Im-mobilietbüro, Postfach 5140, 3380 Goslar 2/Hahnenkiee, T. 65325/2746

ا کی سے بھی ہے جی ہے Ferienbaus südlicke Weinstraße von Privat zu vermieten, TeL06236/6 14 72

> ist unsere FS-Nummer für die

Wusserburg/Bodenses, luxuriös vollständig einserichtetes Perienhaus mit See my Alpensicht, 300 Meter zur Ortsmitte, in ruhiger Wohnlage, 6 Zi., 2 Räder, Duschen, 2 WCs, homplett einger. Rinbauktlehe, Spül., Waschmaschine, Telefon, Parb-TV, bist Personen ab 160.- DM pro Tag zu vermieten igroße überdachte Terrasse und Salkon). Nebenkosten: Kurtake, Endreinigung DM 200.- Cherlingen-Hödingen/Bodensee, komfortable vollständig eingerichtete Ferlenwohmungen für höchste Ansprüche im Bungalow am Waldrand, in ruhiger Wohnlage, zu vermieten. U. a. großzüleige 42.-Zi.-Whg, mit offenem Kamma, Geschirrspühmaschine, große überdachte Terrasse, 22.-ZI.-Ateher-Whg, 2.-Zi.-Whg, und 1-Zi.-App., alle mit Farb-TV. Telefon. Waschmaschine, Balkon- oder Gartensitzplatz, für 2-4 Petronen von DM 70.- bis DM 120.-/Tag zu vermieten. Nebenkosten: Kurtaxe, Endreinigung von DM 80.- b. DM 150.- Näheres Tel. 08382/2 84 72. ab 18 Uhr

i fineburger Heide Exklusive Ferianwhgen, für böchste Ansprüche, für 2–3 Pers., DM 100.-bis DM 120.- Schw badben, fiel an Natursch'geb, geleg. Tel. 05183/10 31 Ferienpark Hohnenkies pp. (bis 3 Pers.) für Sommerferien noch preisw. v. Privat zu verm. Tel. 848/888 38 70

Möhmesee/Soverland Ferienwohnung frei, 4–5 Pers., 54 m², DM 35,- bis 55,- pro Tag. Tel. 02381/8 45 12

د کی دید دید در در ا Eine gute Idee! Ferlen im schönen Pfäizer Wald: Neues Appartement-haus in Bad Bergsabern, ruh. Lage Nähe Kurpark, ideal 1. Rollstuhlfahrer, günstige Mietpreise. Anfragen unter Tel. (06545) 557

# 217 001 777 asd

Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT

Sommerferien im Sauerland 🗸 Fewers and Bungstows von 37 bis 85 qu Herri Wandergebiel am Kahleri Asten, Konton Fewsormit Bad, Balkon, TV, Telefon - tur Fam hen bis 8 Parsonen Eigene Tennishalle i -schure, Kegelbahnen, Sauna, Haten Kindernort, Animation, Tanz zwei Restaurz Pro Tag 45,- bis 140,-Hotel-Arrangement | Woche incl. Ralbp. 499,-

See :

(projection)

200 - 200 - 1

Neu eroit

No. of

100kOST

O.

Mote! Se

#### BAD BEVENSEN

Neuerbaute Kit.-Fernenappartements for 2 Pers. DM 70.- pro 73g Ruhige, returna-he Wohnlage im limenautei Ab solort u. später frei. Hausprospekt. Tel. 052y 19 95. K. Seelinger. "Haus &nerse" Im timenautal 7, 3118 Bad Beversen

Urlaub an der

franz. Südatlantikküste? WIR sind DIE Spezialisten

Club Atlantique

Beauner Platz 5 — Postfach 273 D-6140 Bensheim 1 — Tx 468461 № 06251 39077 und 39073

Stroßburg
Möbl. Luxiswohning, 60 m², 3 Zismer. Kü.. Bad. Garten, ruh. Lag.
wöchentl. für 2 Pers. DM 480- ab
Sept. DM 400- neuto zu vers.
Tel. 003588/78 21 85

PROVENCE Apps. am See/Meer
PROVENCE N. Camargue, Tel 02217 6232

vermittelt für

🗕 Ursula Lotze 🗪

Vacances France VF

Ferienhäuser und wohnungen in Frankreich jetzt mit Preisnachid, im Juni-Juli und August noch

Termine frei

Bis 22. Juli und ab 12. August note Termine mit 25% Preisuschie

Telefon: 0211 / 58 84 91

Ihr Spezialist für France-

Termine on allen Kütten

Gron Conorio 2-Zi-App. Piaya del Ingles, ab 15-Juni frei, pro Tg. DM 30. u. Endre-nig. DM 40.-. Tel. 04332/1601

Ampuria-Brava — Komf.-Bungalow I. 4-5 Pers., Bootsanlegepl. 12 m. an Haus, ab 3.9, bes. preisw. — and längerfristig. Tel. 0261/211 92

Hbizer, Dachterr.-Wohmungen und Häuser, v. Priv.. 4 Betten, Pool, sh DM 90.-/Tag, Tel. 040/46 20 31 ab No.

vermiete exkl. Reihenhaus, 6 Pers. 189 m² Wohnfl., 3 Schlafzi., 2½ 85 der. Pool, Terrassen, Wo. Dii 1000-1200., ab 1. Aug. Anfrage 08151/327

Agence Française

Friedholstraße 25 7000 Stutigan 1 Tel. 07 11/25 10 10

#### 

#### Dänemark

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND
Geten Sie schneil und sicher – 30 freie Angebote m. Bild werden für Sie durch unsere EDV ausgesucht. Sofortige, kostenlose Zusendung. Bilte Termin u. Personenanzahl nucht vergessen. Häuser überall in Dänemark.
Dänische Sommerhaus Vermittlung Seit 1963
Kongensgede 123, DK-6700 Esbjerg. Durchwahl 00455, 12 28 55

DANEMARK — AUCH IN DER HOCHSAISON FREI!!
ilberall a.d. hindsen, Ustsee, Lumijord, Insein schöne, kinderfreundi, Ferienhäuser; jeder Preissiage, Grosser Rabeat ibs 25/6 u. ab 13/8. Austilimitehaser Katalog mit a.a. Grundrissen u. Fotos. Freundliche, persönliche Beratung.

Aut. Buro SOMME UND STRAMO, DK-9440 Aubybro 00458-245600 \$ Ferienhäuser in <u>Dänemark</u>

Dönemurk/Lungelond/Ristinge Strand Landhaus, nahe schönem Strand mit Dünen. 6 Betten, moderner Komfort, elek. Kliche, k./w. Wasser, Fernse-hen. Vom 17. Juli fr.. 550 DM pro Wo. II Thorsteinsson. Löwsanzervang 13

Nordsee Dänemark

Katalog fon LEO TUESEN, Kadevej 8 DX-6700 Esbjerg, Tel-00455-11808319-12,13-18)



Sommerhaus von Privat in Danemark free, Tel. 0714 580 89

Grimentz/Wallis 1572 m

gemüil. Chalet bis 6 Pers. gr. Tagesr. m. Kamin, komfortabel., 3 Schlafr. in herrlich. Wander- und Skigebiet. Ab sFr 60.- pro Tag zu verm. Tel. 040/ 81 51 56 abends oder 832 24 04

Grächen/Wallis

Nähe Zermatt, neue Kft.-Fewo. zu verm Tel. 0041/28/56 24 77

Lenzerheide: In berriicher Aussichtslage noch einige Luxuswhgen frei, z. B.: 24-Zi.-Whg., VS Pr. 350.-, HS 490,-/Woche
32-Zi.-Whg. VS Fr. 420.-, HS 630.-/
Woche
Adyton, Tel. 004181-34 43 15

75 m³, 2100 m, herrlich gelegen, ideales Wandergebiet, Tennis, Relten, Sommerski, frei ab 1. 7. bis 30. 7. d. J. Tel. 02723/50 71

## Schweiz

Montana-Crans wichtigster Schweizer Sommerkurert Sportmöglichkeiten: Golf - Tennis - Schwimmen - Surfing - Reiten -Eislaufen - Curling - Ski usw. Appartements und Chalets zu vermieten. z. B. Appartement für 4 Pers., 1 Woche Fr. 448,-information: FINADVISA-Montana, rue du Rawyll, Tel. 027/41 26 04

Freistehende Chalets im Zentral-Wallis i. d. Schwelz, Ski- u Wandergeblet, zu vermieten. Braun-Immobilien, Tel. 07152/483 54

AROSA Gravbinden/Schwelz
Rothornblick\*: Die
Top-Appartements bis 6 Personen.
Großes Hallenbad, Tennis- und
Squashhallen. Tel. 904181/31 82 11

GRINDELWALD, Ferienwhg. 23: Zi. 4 B. Ki-B. komf., somitg, herri. Aussicht, ruhig, frei bis 23. 7. und ab 13. 8. 83. Pr. Tag 60.-80. sfr Tel. 0041/36/53 23 49

Kft.-Whg., 100 m², in Verbier frei, Ideales Wande:- u. Sommerskige-blet. Tel. 0231/59 91 84

Wallis
Komf. I-Zi.-Whg., bei Verbier, Küche,
Bad. Balkon, 2-4 Pers., 30 sfr. pro
Tag von Privat.
Tel. 06172/2 31 30 od. 06151/2 34 14 Zu verm. Tel. 040/603 65 83

Schweiz/Wallis (Gomstal), Kft.-Fe-rienwhg. 100 m²/6 Pers., preisgün-stig zu vermieten. Tel. 02191/611 37

Grüchen/Wallis (1600 m)
v. Priv., kofm. FW; Anssicht; Som-mer/Winter. nur Michtraucher. T. 089/83 36 12

Bettmeralp (Wallis) — Wandern im Aletschgebiet – Chalet-wohnung mit Blick auf Matterhorn zu vermieten. Tel. 0761/54 984

#### Italien

LEUENDET VERMIETET

TOSKANA UMBRIEN

eine original-offerte für qualitätsferien im land

DER SONNE UND DER KULTUR

<u>Um unseren farbigen Katolog 1983</u> - 184 Setten, mit mehr als 1000 retienhäusern am Meer und auf dem Land, mit Foto der Innen- und

retienhäusern am Meer und auf dem Laike, inie rood ach inie Außenansicht für Touristen z<u>u erhalten</u> – genügt es DM å,– an. CUENDET – Postscheckamt Karlsruhe Mr 206919-756 – einzuzohlen

und Sie werden ihn umgehend erhotten.

<u>Ruchungen können bet unseren vertragsgebundenen Reisebüros</u>
oder direid bei CUENDET S.p.A. 53030 (22) STROVE, Siena/ITALIEN,
Tel 577:30 10 13 vorgenommen werden.

CUENDET S.P.A. 53030 STROVE Sleng TAUEN

Eine Schweizer Aktiengeseilschaft im Herzen des Chianti.

VILLEN, BAUERNHÄUSER, SCHLÖSSER UND FERIENWOHN

S9dtirol/Merun/Obermels Kft.-App. m. behelatem Schwimm-bad, herrl. Lage f. 2-3 P., sof. frei bis 10. 8., T. 040/80 19 29 Villa bei San Remo

igpool Tel., aller Komfort Tel 0221/52 21 28 **SAN REMO** Riviero del Fiori
Lux. App., 5 Zi./Serv. -6 Pers., volimobl.
u, techn. augest., in herrsch. Villa, m.
Palmenpark. Casinonähe. 200 m zum
Meer. Mon. Dez., Jan., Juli: DM 3500.,
and. Mon. DM 2500. (Ang. augg.). Priv.
Off. an: Perraro, Matteoti 5,
i-10121 Turin, T. 0039-11-633860 ab 20 U.

Urloub in Ron

#### Gardasee/Limone 2-Zim,-Fener-Appartement m. Kochn für DM 70,- pro Tag zu vermieten.

Tel.: 07134/86 77 solātze u. Schwimmbed neben TOSKANA Weingut-Apps., Sw'pool Tennispl., T. 02637/62482

LAGO MAGGIORE Troumurlaub Camero Panoramablick, Miete/Kauf 045 32/62 45 walter rigato jesolo

Perienwohnungen direkt am Strand m Pool in Lido di Jesolo. Anfragen ur Buchungen: Mößlang-immobillen Telefon 08052 / 21 27 Greimelberg 15, 8201 Frasdorf vehaungen und Häuser in

der Toscana zu vermiet Tel. 94105/8 44 17

Ferienhäuser, Blockhäuser, Bouernh Katalog onfordern [ ] 1 Südschwedische Ferlenhous-Vermittlung Box 117, S-28900 Knislinge, T. 004644-606S

Ferienhaus/Schweden noch frei!

#### Frankreich

Teneriffa-Süd

es-Nähe, Palm-Beach-Cas

Eisaß (nordösti.) – Fischerhaus in idyll. Lage, Juni bis 9. 7., ab 12. 9. Tel. 0721/75 21 26

Korsika

Landhäuser und App. vermietet: IMMOPART GmbH, Stadumstr. 65 228 Westerland, & 04651/50 21

Provence/Côte d'Azur, noch einige Ferienhäuser in idyllischen Dörfchen im Gebiet Grasse-Vence-Nizza frei. A. Scheins, Harscampstr. 10, 5100 Aachen (0241/736 48 od. 257 42)

Den norske Hytteformidling Bergen A.S KAIGATEN 10, N-5000 BERGEWNORMEGE TEL. 004 75 31 86 30/TELEX 40025

Norwegen für Kerzentschlossene Ferlenh. 1. 6 Pers., Nähe Kristian-sand, Kamin, Bootsben. DM 490,-/ Wo. Tel. 02173/784 85

HUTTENFERIEN Viele schöne Ferlenhäuser in allen Landesteilen – auch noch für Juli – frei. Katalogbestellung: Norsk Hytteferie Den norske Hytteformi J Norsk Hytteferie

# Schweden

Ferienhous Ostseeinsel Gotland 4 Betten, ab DM 390,- wöchentlich. Tel. 0451/62 38 25

# Schweden

Attraktiv gelegene, gut eingenchtste Häuser auch für Juli und August noch verfügber. Teilweise in Strandnähe, mit Angelmöglichkeit u. Sootsbenutzung. – Informationen bei Reisebürgs oder inter Holiday AS, Lilla Kungegi S-411 08 Göteborg/Schwe Tel, 004631/13 67 67

Gepfl. Bung. mit Pool und Tennis-platz, f. 2-8 Pers., verm. Tel. 06103/ 8 44 47

HALBINSEL ST. TROPEZ

2-Zi.-Appart. direkt am Strend mit herri. Meeresbl. ab 5. 7. frei, Tel. 06173/626 82

Normandie, 15 Min. v. Deauville Herri. Reetdachhaus in 1 ha gr. Wie-se, f. 8–10 Pers., sehr komfortabel, sämd. Sportmöglichkeiten. Fontaine, 14 Rue de L'Assomption, 75016 Paris

Villen u. Appart., f. 3-12 Pers., Juni-Sept., zu verm. Wöchentl. o. monatl. Zusehrift: Di07, 77 St. Cyprien. F-20137 PORTO-VECCHIO Cots d'Azor dir. a. Meer, Perienhs., 4-5 P., ab 1. 8. frei (Geschirrsp., Terr., Balk.), T. 04841/33 38

CÔTE D'AZUR

Woche Tel.: 0033 93 57 66 70

6-Pers.-Hous 1. Süd-Frankreich, Nä-he Sete, Juni, Juli, Sept., Okt. DN 400/ Wo., z. verm. T. 08122/37 76

# Südfrankreich – auch in der Hochsalson noch trei ab:

Am Mittelmeer: Juni DM 365 — Juli/Aug. DM 610 — Sept. 365 pro Woche. Mittelmeer (max. 10 km), Juni/Sept. DM 240 — Juli/Aug. PM 375, p. W. Hochland (See oder Fluß in der Nähe), J/S DM 225, J/A 310, p. W.

Ag. Dukat, Apt. 86, Rés Port 34280 Carnon 003367 683904 bis 10 ab 19 Uhr Spanien

Gron Caseria, Maspalomas, Villa Eden, 2 u. 3 Lux-Whgn., 39,- pro Pers. u. Tg., Preisw. Filige. Für Kurz-entschl. 1 Wo. ab Düss. 79,. Ver-längerungswo. 200,-, Tel. 02554/233 Urlaub für individualisten App., La Paima – Kanor. Inseln, 040/5 50 47 98

lbiza Bung. u. Pkw umständeh. im Juli noch frei. Tel. 06861/72275 ab Mo.

Mornira — Costo Bienca Häuser mit u. ohne Pool, 2—12 Pers. vermietet 08157/1453 Costa del Sol Privatvills am Meer, 2–8 Pers., 8 2i., 3 Bäder, 3000 m3, tropischer Garten, ab 20. 8. frei. Tel. 05321/46 06

Moraira — Costa Blanca Gepfl. Ferienbung, in schöner Lage am Meer ab 20. 8. frei. Tel. 05404/21 52 Teneriffa-Reservation (seit 1954) Ausgesuchte Hotels, Apptmis. n. Bunga-lows. Gimstige Direktfläge. Indiv. Termi ne. Informationen bis 22.00 Uhr. Tel (02361) 2 29 67 43 50 RE - PF 10 20 55

Roiza, Perien and Komfort-Segeischiff, Sonderpreis DM 770,-/Pers./Wo., inkl. Verpflegung. Tel. 02151/75 27 87 Tel. 82151/74 83 27

Ferienwohng, am Meer/Costu Blanci Villa f. 8 Pers. m. Pool, pro Woche Di 1000,- im Juli, August, Sept. 20 vem. 07222/37138 ab 18 Uhr Sonderpreis, Teoeriffa, Poerio G. L. C. Hotel-Apt., Palmeres Piava, 2 Wock. C., Düss. ob 746,-, Hambg. db 914,-Hann. ab 904,-, Tel. 92151/73 75 15 Lioret de Mar/Costa Erava Gr. Lux'villa v. eig. 5 Antonin. v. Meer, 2 gr. Wohnr., 4 Schl'z., 3 Bd., 10 Betten, gar. herri. Meereshi, fei ab 30. 7. Aug. 1100., Sept. 700. Di pro W. Tel. 00-323-667 35 45 (Mo.-Fr. nach 19 U.)

Ibizo, Ferienhaus mit 3 Schiafzi/Bsd. Patio. am Rande San Antonios 28 vermieten. Tel. 030/813 12 52 Heizu, exkl. Haus. 3 Schl.-Zi. sowie Terassenwohng., 3 Schl.-Zi. inkl. Pkw. Pool, Meeresbl., 030/341 38 fc.

**JEARUS** T CE BUCK THE RESERVE TO THE RESERVE App. für 2–3 Pers. Herrlicher Panoramablick aufs Meer u. Puerto de la Cruz Terrasse, kleiner Garten, ngpool, komb. Schlaf-lu. Wehnraum ca. 40 qm/Kbche// Bad/Dusche/WC:

Ferienhäuser/ Dänemark Gratis Katalog anfordern. Häuser ganzjähing frei. Nord- und Ostsee. Vermietung seit 1960. Vermietung seit 1960.
DAN-INFORM KG. Schleawigerstr. 68
2390 Flensburg Telefon 0481-97021

EBELTOFT DÄNEMARK mod. Ferienhs., 6 Pers. v. Hund, frei Juni bis 8. 7., sowie sb 10. 9. DM 350,-/Wo., Tel. 00456/44 35 59

Luz.-Sommeths. in DK f. 6 Pers., 200 m z. Strd., 600,- pro Wo. v. Priv. Tel. 00452/84 70 84 (werkt. 9–17 U.) FANÔ - DĂNEMARK Schön. Fhaus, 80 m², 5 Min. z. Moer, frei 23. 7.–30. 7. und vom 20. 8., DM 800,√ 600,√Woche. Telefon 0045/581 62 91

Ferienhäuser in ganz STRANDURLAUB • Kai Jones

Sommerhous am bestes Strand nordwestlich. Seeland, 4 Schlafräu-me, 8 Betten. 0045/414271 (abends.) SONDERPREISE – DĀNEMARK

SKANDIA, Marsweg 23, 2390 Flensburg, Tel. 0461/63619 Nord-Seeland/Dünemark Mord-Seeland/Diseasark
Luxus, 140 m², mit allen Facilitäten. 2
Duschen, Sauna, off. Kamin etc., 4
Schlafz, geeignet f. 2 Familien (8-10
Pers.), 300 m v. Meer, 650,- DM pro
Woche, Ab 30. 7. 83 zu vermieten.
K. Fuhr Pedersen.
Kaakoften J. Ganioese
DK-2780 Maaloev.
T. 0045/2 18 32 68 oder 3 42 35 29

#### Norwegen **FJORDFERIEN** IMMER NOCH MÖGLICH

Prospekt mit 600 schönen FERIENHÄUSERN anforden FORDHYTTER

# Boks 3207 Sagene, Osio 4 Tel. 00472356710, Tx. 71589

Doppelhaus im nördl. Dalarna-Sä-lenfjällen – im Sommer frei. 500 km nördl. Göteborg. Fischen, wandern Bad, Lift, Sommerrodeln. Je 6 Bet-ten. Wohnr., Küche, Dusche, Sauna. Preis per Wo. 400, zwei Wo. 700 DM. Tel. 0046/3/96 036 pach 18 Uhr Frau Rylander

Unintiagon: 6. Rehaust, Littourrouring 13, 2000 Tampstoft 7 Tel. Fran Kremer 640/46 35 24, Sekader priv. 04109/80 63

Traymyriqub JAVEA/Costic Bionco Lux-Perienhs, in exid. Lg. am Meer, 3 Schlafzi., 3 Båd., Wohnzi., Terr., Wfl. 180 m², eigenes Schwimmb., fr. ab 19, 8., Tel: 04652/72 10 TENERIFFA, Puerto de la Cruz

2-Zi.-App.-Whg., Inx., einger., zentr. geleg., zu verm., auch wö., Anfr.; Prau Kleffken, Rom, Via Bella Men-dola 78, Tel. Rom 320 16 86

# SEER BURGER SERVICE OF THE SEASON OF THE SEA

#### Osterreich

- France 10 Junit

things,

71 17

to 126 45.- C.S 149.-

to the Assessment Work of the Land of the

EAS SEVENSE

Te: 7:2 1578 183 DAEKOE - 7

no.

78.0 2011

1.00

u .

10.00 may

100 to the of the Sales (1)

Same of the Silver Silver

100

----

. ortella.M

SELVERAL

. . . . 7/52 \_\_

Vacanon

ich

Eriebnisurianb im Stobaltol/Fivol Gemid. komf. Appartements (2-5 Pers.), ruhig. Panoramaanssicht, Ka., Du./WC. Bakkon, Radio, TV-Ap-schiuß (auch BRD-FS), Telefon, Ten-nisplatz, Sanna, geheiztes Frei-schwimbad, gr. Liege- u. Spielwie-se. Weitere Informationen unter 0043-52 26-2 61-10

St. Wolfgang am See Ferienwhg, kompl. eingerichtet, Bal-kon, 150 m z. See, kostenloses Ba-den, Tel. 06183/8 32 62

Perienwhg. f. 2–6 P. T. 07031/80794

Scoreigi/Tirol, 3-21-Fewo., 1, 2-4 P.
gr. Balk., rustik. einger., TV.
Schwimmb., Sanna, Tiefg., ir. v.
12, 6, 3, 7., T. 9811/54-84-79

tiiche 3-Zimmer-Wohm Tel. 0511/83 44 06

Seefeld/Tirol Scholung in bestansgestatieter Re-ienwohnung (kleines, romantischer jandhaus), absolute Ruhe, Nähe See ideal für Wanderungen. Mag. P. Bloch, A-6103 Leithen 24, 7el. 0043/52 12/35 85

**Urlaub im Feriendreieck** Saizburg – Berehtesgaden – Reichenball Ferienwohnungen in Großgmain zu ver Rubine Lage, TV, z. T. mk Telefon. An Genger, 030/823 45 92

Truspsee-Salzkammerget Whg., 60 mt in Akmilinster, 4 Pars., prr. Badepl., DM85, 7g., 7,06104/7185

So erreichen Sie die Anzeigenabteilung REISE-WELT **MODERNES REISEN** 

Tel.: (040) 34 74 483

FS: 0217 001 777asd DIE • WELT WELT...SONNTAG

Verschiedene

Farbkatalog an Ferien-**Touriex** wohnungen u. Bungalows

Noordwijk und Katwijk aan Zee Kompi. Ferienhäuser, Wohnungen, Appartements u. Bungalows zu vermieten.
Zimmer m. Frähstlich od. Halbpension in Privat od. Hotel frei. Alle in Meeresnähe.
Gegen Sie blife an: Zeit, Personen u. Schlafzimmerzahl.
Ferienhaussvermietung Rudolf Schuff GmbH, Postfuch 201914, 56 Weppertni 2,
Telefon 0292/33 72 89

Griechenland

sen, Telefo 363 26 89

BAHAMAS

Bungalows 1, 2-4 Pers. ab DM 90,- pro Tag zu vermieten. Preisg, Fitige können vermittelt werden. Tel. 0451/50 18 12

TÜRKEI Apps. am Meer in Alanya Tel. 02537/52482

IRLAND

Bezanbernde strohged. Cottages, herrliche Meereslage in Donegal, wirkl. anßergewöhnl. Unterkunft. Buchmagen werden letzt entsegangenoumen für ab Angust. IR I 95,- bls IR I 140,- pro Woche.

Broschüre von: DONEGAL THAT-CHRD COTTAGES, Rosses Point, Co. Sigo, Ireland, Tel. 80351-71-7 71 97,

Telex: 24381.

Salmaa/Wassersport vermiete Segelboot (7,84 m) Telefon 953-132 63, Lauritsalantie 10, 53200 Wilmandstrand 20

Holland

Perienhaus bis 9, 7, u. ab 20, 8, fre Tel. 02102/808 23 od. 2 25 50

Dänomark/Frankreich/USA Perienhäuser, Sörensen, Dorfstr. 36 A 3012 Langenhagen 8, Tel. 0511/741011

Villa — Algarve andnihe, 3 Zimmer, 3 Bider, hn-+ sep. Speisezimmer, Garten, 5 Personen, zu vermieten, ab 22. 6. frei, 7el. 0221/53 73 57 Einfamilienbänser oder Zimmer für Die 750,- monatlich oder auf Jahresbasis auf der grünen Diehterinsel Lesbos zu versuteten. Boenfalls werden Mädchen als Babyskter gesucht, um Ferden und Gelderwerb zu kombinieren.

Aufrugen au ion Kastos, P. Fotios 3, Perfenkiu/Athen, Taieron (00381)

XXX 26 80

Barbados — Luxusvilla am Sandstrand an der Karibik, inkl. komplettem Personal 500.- US-5 per Woche, information: 689/470 20 11 od. WS 55-226 an WELT am SONNTAG, Postfach, 2000 Hamburg 36

Algarve, lux. Hans mit Meerblick, Hausmädehen, 4 Schlafzi., 3 Bäder, Pool, Kamin, Grill, viele Sportmög-lichkeisen, Chibservice, bis 7 Perso-nen, ab 1500 DM wöchemi. Tel. 0421/44 51 01

Alagrys/Portugal en-Appts. v. Villen zu vern., r cliv. Termine frei Tel. 06131/8 54 98 und 8 51 29

Algerve: Villa mit Pool, 4 Schl'zl. (8 Betten), Hansmädchen, ab 21. 7.; Tel. 0531/84 84 05 KORFU -Reisen, 2 Hamburg 13, Johnsallee 8, 040/443034 Villen, Ferienh., Hotels mit od. o. Anreise

Kortu

Schweizer Präzision und

Die Sonneninsel

im Gasteinerta

Vitaler Sommer 1983

Im neuen Spitzen-Hotel Badgasteins, Sport- und Regene-

DM 798,- p. P./Woche im Doppeizimmer

Wohl fühlen: großzügige Appartements, Welcome Cocktail, Halbpension, 1 Gala-Diner, tägliches Animationsprogramm

Unbegrenzt Sport treiben: 6 Tage Tennis oder Golf, Reiten,

Fischen, Eisstock, Boccia, Schwimmen (Eurohotel Thermal-

hallenbad 16 × 7 m, 31°)

Regenerieren: sport- und kurärztliche Untersuchung,

Kinderfreundlich: 2 Spiellandschaften im Haus und im

Freien, hohe Kinderermäßigung

Informationen und Reservierungen: Eurotel Badgastein, Postfach 79, A-5640 Badgastein, Telefon 00 43/64 34/2 52 60

Sport und Erholung in Seefeld/Tire! Gemütl. Haus, Hallenbad, Sauna, Solarium, Lift, Kabel-TV, Zi, m. Du/Bad/WC, Balkon, App. m. Küche f. 2-4 Personen HOTE. AUHOF, A-6108 Seefeld 650, Tel. 0843/5212/51 73

tennis +

kurhotei

SONNGASTEIN

wertvollere Urlayb

Wertwoler I live Fitnest. Tennis and 19 gestwatenchaneaten Blotal-Samdystituen (4 Sandystitue wettersicher in Heißert, Estudentitue wettersicher in Heißert, Estudentitue wettersicher (125-), Kindee-Bohwend, Wertwolfer für Sire Entokung: Gestaleur Theomatikuer (1949), Wertwohtnen, Standund für Konditionsacifikou (Im Hotel, my DM 12-), günntige tiesikseitse-Peuscheile. Dezur Orienan Hollerbord, Liegewiese, Samo, Soloduri, Tiechbarnis und Squati – ciles baquem im Hotel Mychen ob Six, subigats Sonneniaga, Golf und Reiten nebecun Bits Kotolog andorderz.

A-5640 3 dgastein Tel. 0043 6434 3326

ration nach Maß zu einem Preis für kühle Rechner

Floride-St. Petersburg Beach (Antherhaten Tampa), 3-Zi-App., 2 Bad. Kil., Balk., dir. a. Wass., voll-möbl., all. Komf., Tennis, Golf, Pool, v./a. Priv. Tel. 04105-844 88

Portugal/Algarve Komfortbungslow mit Swimming-pool, gr. Garten, 3 Schlafräume, Wohn- u. Ksminzimmer etc. zu ver-mieten. Tel. 0571/567 99

**KRETA Sandstrand** Ferienwohnungen. Roswitha Jöller, Schubertweg 2, 4052 Korschen-broich 2, 02161/67 28 40 a. Sa. u. So.

FerienWohnungen stionen im koetenloeen een Programm 1983 inter-chalet 7800 Freiburg - Blumardoline 2a Tal. (0761) 210077, Telax 7721544

Algarve/Portugal Linz,-Villa bei Albufeira m. Meerbl., Strandralbe, Sw.-P., 3 Schlz., 2 Bäd., Kam., Terr., Service, ab 1, 7, 83 zn werm. T. 05201/162 29

BAHAMAS Bungalows f. 2-4 Pers. ab DM 90,-pro Tag zu vermieten. Preisz. Filge können vermitiet werden. Hans-Mirgen Punksen Gubb! Strecknitzer Tannen 54 2400 Lilbeck 1

Soche Apportsment oder Hous am Meer, möglichst rollstuhlgerecht, für Juli 1983, Tel. 02123-66142



#### 

Suchen Sie noch einen erholsamen wanderbaren



Unser <u>Sommerangebot</u> von <u>Mai bis Ende Oktober 1983</u> für 7 Tage <u>VP DM 350.—, HP DM 295.—</u> alles Incl. Hallenbad und Sauna, die Zimmer mit Du/WC, Menūwahi, Frünstücks-Buffet. Fordern Sie unseren Hausprospekt und Preisiliste an, wir freuen uns auf ihre

#### Neu erbaute Frühstückspension

Ferdi, 150 m vom Hotel Fernerlogel entfernt, A-6182 Gries im Selirain, Tel. 0043/5236/227, Zimmer mit Frühstück Dusche/WC für 7 Tage DM 130,- Unterhaltungsmöglichkeiten, Schwimmen im Hotel Fernerkogel.

Wir freven uns auf ihre Anfrage

Wandern auf der Sonnenseite der Alpen milië ist in unserem komfortablen, matikel-gemütlichen Haus will sking, sorgt unser durch eine Doppelaesselbahn neu ersch rigiebiet, die Kasermandibar, Tischennis, Tennis (Trainer), Reiter Doppelaesselbahn neu ers hannis, Tennis (Trainer), Rei

Armer, teleph-Gasteberreuung.

15.6.-9.7-ich Dis 48.- bis 60.-; 9.7.-27.8. von DM 60.- bis 70.
27.8.-25,30:on DM 48.- bis 60.-; 9.8.- bis von under 2 Jehnen bei. Pro Tag und Person, link Vollgebeige aus raseere ausgezeichneten Küche, Frühstück 8 is carte, mit Hallenbed, Sauta, Solahum, Tennispistz, Sesselbahnbenützung.

Alpenhotel Bitta fordern Ski Katschberg-Fam. Bogensperger höhe

Ein reichhaltiges Versnstaftungs-programm, preisgünst. Privatzimmer, gemüttliche Gasthöfe und Urlaub am Bauernhof haben wir für Sie bereit ZUFr. ab DM 11. GHVHP ab DM 28., Inform. Mark, Wasderungen in rejoer Luft, Wassersport in den nahe-gelgenen Seen und das kultur Angebot der Fastspielstadt Salzburg können Sie gleichermaßen Salzburger Land

in Brand/Vocariburg, Genfül Komf hotel, Helfschold, Sama, Rahppension inkl. Frühstlichsbuffet, Zim Bad, WC, Balk. Dis 55,-/78, Famil. Appartem. m. Urlanbaffether. Hauseigener Bergführer. Fam. Heinz Beck. A-6708 Brund I, 7. 0043/5559/325

Übelbach (A 8124) Viele Wander- u. Ausflugsmöglichkeiten. Schwimmbad, ideal f. Kinder, sehr guts Küche, schöne Zimmer mit Du.WC, VP 28,- bis 31,-

Feries im Scinionemeryst, 8 km zum Hondree, Wandern, Schwimmen, Surfen, Gasth.-Pens, Neumayer, A-4882 Ober-wang Nr. 56, 7el. (0043) 823222 Zim. m. j Du/WC. U/Fr, 125.- S, HP 180.- S



Radon-Thermalkur in HOFGASTEIN

A-9020 Klagenfurt Wörther See Tel,0043/4222/21247

Erstrangiges Haus zwischen

Stadt und See am Waldrand.

besonders ruhige Lage, 15 Geh-

minuten zum Strandbad. Zimmer mit Bad/WC, Balkon, Halbpension ab DM 68.- (inkl.),

großer Naturpark, Liegewiese,

Hallenbad, Sauna und Solarium,

Massage. Herrliche Wanderwege, Tennis

in nächster Nähe.

Sportlicher Urlaub im Stribukut/Tirol Gemütl., komf. Sporthotel mit Ten-nisplatz, geheiztes Freischwimmbad, Sauna, Spielraum, Zimmer im Appar-temeni-Stil von 26-40 m². HP mit gro-fem Frühstücksbüfett. Ruhig u. er-bolsam, idelae Möglichkeiten für Bergwandern und Sommerskilauf. Weitere Informationen unter 0043-52 26-2 61 10

Eine Investition die sich lohnt!

Mehr Gesundheit, mehr Lebensfreude, vorbeugen und heilen Information: Kurverwaltung Bad Hofgastein, Tel. 0043-6432/482, Telex 0047/67796

#### Hotel Schloß Sonnenburg

im grünen Pustertal tiegt auf einem weitläufigen Hitgel, über dem Zusammenfluß v. Riemz u. Gader, das ehemal. Kloster Somnenburg (1018-1785). In den jahrhundertealten Mauern stehen dem Gast die restaurierten, historischen Räume mit ihren holzgetlichen Stuhen, reichgeschmitzten Kassettendecken, Fresken, Kachelofen, romanischen und gottschen Gewölben sowie jeder moderne Komfort zur Verfügung (Heilenbach, Stuben, Fitzel-zust Fernschatzusten). Der Parintlatz, ein großer Garten und Sonnenterrassen befinden sich innerh. der Ringmauern. Alle Zl. u. App. haben Bad bzw. Du. u. WC. Unsere Küche bjetst neben deutschen und in]. Gerichten Süditroler Spezialitäten. Zum Frührstick gibt es ein großzügiges Buffet. Halbpession ab DN 59.- pre Pars./Teo

Sautroner Speziamaten, zum Frankmer gut es ein großenigkes Butter. Heibpenxion ab DN 59,- pro Pers,/Tog Hotel Schloß Senseaberg, I-\$9659 St. Lorenzen, Pr. Sz./Italien, Tel. 6039/ 474/863 99 oder 283 52. Schreiben Sie uns, oder rufen Sie einfach au!



Zwei ausergewöhnliche Vorschütze für einen unvergeblichen Sozialer HOTEL TORREMAURA — HOTEL HAITI HOTEL TORREMAURA - HOTEL HAITI
MEANO MARITIMA (Adrio/Rullen)
Zwei ansgezeichnete Hotels am Meer
m virklich vorteilhaften Preisen. Alje Zimmer m. Dusche, WC. Balkon.
internationale Küche m. Mend à la
carte. Garten. Autopurk. Vollpension
von Dis 42 bis Dis 71.
Telefon 0039/544/99 22 17-80 42 67 - Bes. und Leit.: Magnani. LHOTEL. **POST** 

Anfahrt: Brennerautobahn bis Brixen. dann Richt. Pustertal (250 km v. MÜ) Wandern im Pustertal - Südtirol Wandern im Pustertal - Südtirol

\* \* \* Grüne Wiesen, schattige Wälder. Ruhige azierwege und aussichtsreiche Gebirgswanderungen. Viele Sport- und

Spazierwege und ausstensteins Georgewander augen:
Freizeitungebote. Das renommierte Haus am Piatz, vornehm ländl. Atmosphäre, Tiroler Stube. geheiztes Schwimmbad (26°), Sauna. Solarium,
Hot-Whirl-Pool. Fitneß- und Tischtennisraum. sehr gute Küche. HP DM 42-62. 350 m vom Hotel entfernt vermieten wir exkl. Ferien-

wohnungen. Anfrangen an Fam. M. Prugger - 1- 59030 Olang Tel.: 0039/474/86127 - Telex 400300

#### 

HOTEL SCHÓNWALD, I-39050 DEUTSCHNOFEN/SÚDTIROL 20 km von Bozen, somniges Hochpkoteau und Wanderparadies für Natur- und Wanderfreunds. Kostenioser Ferienpaß. Viele Ausfugsmöglichkeiten. Komfortables Haus, 21. mit WC/Bad/Batkon/Telefon, Hallenbod, Sauna, große Liegewisse. Frühstücksbüfett und Menüwahl. Sonderpreise bis 16. Juli und in der Nochsalson. Kinderemäßigung. HP ab 41, DM. Tel. D.-W. 1039/471/616504 Fam. Pichler

#### 

HOTEL ORVIETO Prince Boccabothn. Alle Kuren v. örzt. Untersuchung im Housel Ruhfigste Loge im eig. Park – Privatparkpl. – gr. Zl. m. Du/WC, Bolk. v. Tel.! Aufenthaltsraum – Bar – Gute Küche m. Mentiwahl. Perz. v. Bez. gef.: Fam. CARRARO, Sehr gürstige Pauschalpreise! Verl. Sie Prospekte. Tel. 0039/49/66 80 44, deutschapr. Bis 6. 8. günstige Preise.

1-39017 Vardins/Schemes, Södtirel, Tel. 0039473/5 94 51 od. 5 94 01 Neu eröffnetes Komforthotel, großzi-gig ausgestättet, in herrlicher Lage mit Blick auf Meran, 50 Betten, alle Zi. mit Bad/WC, Balkon und Tel.; Rallenbad, acungebott bis 30. 6. HP ca. DM 56.-653,-; istene Verantfallunger.

#### HOTEL \*\*\*\* 1-39012 MERAN MIRABELLA GARIBALDISTR35

MERAN - Ideal zu jeder Jahreszeit - Erholen-Enten-

Komfortabil, Hausm persönt, Note u viel Atmosphare Alle Zimmer m Balkon, Bad od Dusche/WC, Tel., Radio, TV-Anschluß, Frühstucksbuffet u Menuwahl, Auf Wunsch auch Diatkost Selatauswahl, Sonntag abends Buffet bei Kerzenlicht, Aufenthaftsräume, Hausbar, TV-Raum, Lift - Exclusiv Dzon-Hafenbad m Jetstream, Hof-Whirfpoot, Sauna, Sonnenbank, Thermaßuren, Massagen, Kosmetik Gepflegter Garten mit Freibad - Parkptatz Bitte Prospekt anfordern Fam Meister Direktweht 0039 / 473 / 26112

Gemütlichkeit/Behaglichkeit

Pension Küchelberg 1-39012 Meran-Dorf Tirol An der Toppelnerpromenode, bletet: gemütliche Zimmer mit allem Kemfort, behelztes Schwimmbod, Sonnenterrasse. HP mit erweltertem Frühstück DM 52,-/56,- Tel. D. W. 0039/473/5 13 15 Fam. Slebenfärcher

PENSION WEINSEPPHOF 139011 LANA b. Meran Feldgatterweg 5b Fam. Holzner Tel-Durchw.: 0039 473/5 28 07

Komf. neues Landhaus, ruh. sonnig, famil, Atmosph., gemüt, Aufenthaltsr. u. Bauernstube. Zim. m. Balk., Du. od. Bad/WC, Wandsafe, teilw. m. Wohnecke. Hallenbad m. Liegewiese, Garagen, Preis: DM 27-30. FERIENWOHNUNGEN: 1-, 2-, 3-Zim.-App. pro Tag DM 40-60. Juni Frühjahrsermäßigung!

Sardesse – H. Marano – 37810 Brenzone. Pamil, geführtes Hotel (58 Betten). Vom eigenen Strand durch Gardesans ge-trennt. Windsurf., Garage, Zimmer mit Dif/WC/Rik. Reichi. Prühstück. Juni/Sept. HP 44 DM, Juli/Aug. 51 DM. Tel. 0039/45/ 602172

Forio/ischia für nur DM 490,- (bei eigener Anreise), 14 Tage HP, Kinder bis 10 J. frel. Wir sprechen deutsch. Hotel/Pension Bala Verde Tel. 003981/99 75 47

Hotel Pansion Hirzer \*\*\*,
1-39017 Schanne, Hingarutude 5,
Tel. 9039 473/959 61
Nenerbautes Haus m. jegl. Komfort.
Zimmer mit Dusche, WC und Balkon.
Tel., Radio, Hollenheid, Sanna, Liegewiese, sonnige, rubige Lage, Bis 2. 7.
1983 HP inkl. Frifhstücksbuttet.
Abendmenn m. Salatbuttet DM 47.50,
ab 2. 7. DM 59, Bes.: Fam. MaxTschoell

#### 

## Das wanderlustige **Hotel Bernerhof**



«WANDERE and BLÜEMELE»

Seventral Eriz eau SLOS PRINTELLES Enn Ferienweche für Naturtraunde vom 26. Juni– 3. Juli: 57, 714.— ind.: 7 Übernachtungen in beimaligen (31 m² grussen) Zimpern unt allem Konstrut (auch Fest-VI)/Abendessen eh la carten bis sir. 25./Mittagaverplingung aus dem Ruck-sack/Bergistbattlick/sollistimicher Dorf-Sloter/Bergistbattlick/sollistimicher Dorfsack/Bergistikstlick/volkstämlicher Dort-zNacht/loodige Führeng der 6 Blumenkunde BERGWANDER- und TOURENWOCHEN

dDes echte Ferienerlebnis» 10.–17.7/7.–14.8/28.8.–4.9. inkl. Leist 10.—17.7.7.—M.8./26.8.—4.9. inkl. Leistungen wie Blassenwoche, jedoch auch inkl. 2 Hitten-Übermeistungen, 8 Touren mit ensenem diel. Berg-führer. Pries für 7 Tager. sfr. 784.— Ob Sie bei einer dieser Wendenwochen mit-machen oder einfach esso zu uns in die Tesien kontonen: ich fraue mich, Sie euf Wandenungen und zu weiteren Antieren besteht und zu weiteren Antieren

und zu weiteren Anllesen begleiten zu di Verlangen Sie ussere Detail-Programme. iten zu dürfen.





**Hotel Montana** Hallenbad, Seuna, Solarium, P Boutique, HP ab Ft. 47. vom 3.7. –15.10.83 wächentlich (So.-Se)

Cristal-Wanderwochen ab Fr. 270.-6 Tage HP, 3 geführte Wanderungen (eine mit Fehrt Luftseilbehn, eine mit Ausflugs-fahrt in den Nationalpark) sowie vielseiti-ges Wochenprogramm.

Verlangen Sie unseren Pr Hotel Montane CH-7563 Secondum Tel.0041/84/95183 Telex 74 409 Intern. Wanderparadies



\*\*\*\* HOTEL PARDENN

Das gediegene Haus an sonnigster und ruhlger Lage im vielseitigen Ferienort mit den bekannten Wendergebieten Gotschna - Par-senn und Madrisa - 13 Tennisplätze (auf Wunsch mit Lehrer) -Golfpistz in Davos (11 km). Eigener grosser Park mit Liege-wiese, Hellenbed (10 x 20 m), Sauna, Massage, Coiffeur, Kosmetik, Bar, Grill, Taverna.

Dist auf Wunsch. **HOTEL PARDENN** CH-7250 Klosters (Graubünden/Schweiz) H. Kuhn, Dir. Tel. 004183 - 411 41 Telex 74 564

\*\*\*\*\*\*



ibiance - Grossziigigkeit - Rul HALLENSCHWIMMBAD Sauria – Massage

Alpine Bewegungs-Trainings-Semin mit Günter Traub Tennis - Golf - Wandern - Fischen Badekur im neuen Heilbad Saison: 18. Juni - 25. Septemb Tel. 004182-2 11 41

Telex 74 454

#### ···· HOTEL SCHUTZEN STANSSTAD

ihr lehnendes Ziel am Vierwaldstättersee! als Etappenhotel an der Linie Basel-Lugano, Austahrt N-2 STANSSTAD,
 für ein paar Tage Ruhe, Erholung und Entspen 50 Zimmer mit Bad, WC, HP ab Fr. 70,-. Rôtisserie, Caleteria, großer Parkplatz. Fam. R. Napflin, Propr., Tel. (004141) 61 1355-Tx 72333



Gutbürgerliche Hotels, HP Fr. 35,-, VP ab Fr. 42,-Gutourgenicine Hotels, Hr. Fr. 35-, VF ab Fr. 42-, Großer moderner Campingpiatz am See, geheiztes Schwimmbecken, Franz-Beckenbauer-Tenniscenter, preisgünstige Ferienwohrungen. Information: Verkehrsbüro CH-6060 Samen/Wilen/ Stalden, Tel. (0041 41) 68 40 55



# 1280-3290 m

schweiz in Engelberg am Titlis, 20 Auto-minuten bis Luzem. Reizvoller, historischer Ortskern. im neuerbauten DORINT Hotel nden Sie Komfortzimmer mit Bad/WC, Feleton, Radio, Balkon, Hallenbart, Sauna ium...und die berühmte Schv



CH-6390 Engelberg Zentralschweiz Tel. 00 41 - 41 - 94 28 28 oder Beutschland 02166 - 44061

ten, Tennis, Segein, Sommerski immen. Wandern. Das Hotel mit langer gepflegter Tra Familie Loretus

frest sick ouf Thren Besuch Wohlfühlen im HOTEL ETOILE

Crans-Montana, Wallis CH-3963 Crops sur Sierre Telefon 0041/27/411671 Telex, 38195

Zu jeder Anschrift gehört die Postieitzahl

Tessin/Lugano Gepfl, Kleinhotel in ruh. Aussichtslage mit gehebt. Schwimmbed u. gr. Liege-wiese biet. angen. Erholung zu vernünft. Preisen: Sehr gt. Küch, fam. Atmosphäre. Villa Marita, 6932 Breganzona Tel. 0041-91/58 05 61



- Wanderwochen - Reiterwochen
- Wanderwochen - Reiterwochen
- Tetmis- und / oder Squashwochen
- Schänfelts- und Sobianidneitswochen
- Fitnestwochen - Seminere
- Tennishalle und Aussenplätze, SquashHallen, Kagelbahnen, Hellenbad, etc.,
- Gratis- Kindergarten
- SAMONE, Autoria, Papana SAVOY-HOTEL, CH-7850 AROSA Joe L. Gehrer, Dir. Tel. 004181-31 02 11 (3)



Wanderparadies

#### Lassen Sie sich mal reizen in Engelberg/ Zentralschweiz

المرابعة المرابعة Das Hochgebirgsklinna von Engelberg
(1.200 – 3.200 m) ist eln Reizklinna: So richtig geschaffen tür alle, die m
ihrem Urlaub Gesundheit auftanken wollen! Doch das sind nicht alle Reize:
Engelberg mit seinem historischen Ortskern bietet Sport und Kurzweil aller Art.
Nicht zuletzt auch Wanderungen und Bergtouren von leicht bis schwer! Und
so richtig verwöhnt werden Sie im neuerbauten DORINT Hotel Regina Titlis,
benannt nach dem Titlis, an dessen Fuß ihr neuer Ferienort liegt. Alle Zimmer mit Balkon, Bad/Dusche/WC, Ra-5 Tage, 4 Nächte Sommerspaß

dio, Telefon. Chice Bar, gernütliche Restaurants, Hallenbad, Sauna, Solanum. Wann dürlen wir Sie begrüßen?

incl. Halbpeasion (EZ-Zuschlag 80,-) 319, Sfr 7 Näckte Semmerferien incl. Halbpension (EZ-Zuschlag 140,-) 499, Sfr

Schicken Sie mir schnell Prospekt über das Natel Regine Titils. Name und Auschrift:

DOPINE CH-0390 Engelberg/Zentralschweiz Tel. 00 41 - 41 - 94 28 28

## 

Treemerkerb Segeltörn griech./tilirk. Xgäls m. neuer 14 m-Hochseeyacht, bei Kostenbeteilig., T. 17711/640 50 23, ab 18 Uhr

Wissenschaftliche Studienreise IRLAND

8. R. - 20. S. S3 DM 3039, 8. R. – 20. 8. 83 PM 3039,Fiug Frankfurt – Dublin und zurück, Gute
Hotels, Halbpension, sämtliche Nebenkosten Rundreise Dublin, Kells, Monesterbolce, Giendalough, Kilicenny, Kilizney, Ring of Kerry, Dingle-Halbinsel, Galway, Araninsein, Clorumacnolse, Connemara, Dublin.

Bitte fordern Sie unseren Katalog
"Stätten der Bibet" an.

Biblische Reisen Abt. 09, Silberburgstraße 121 7000 Stuttgert 1, Tel. (0711) 62 80 05

Côte d'Azur Luxusvilla im Privaipark, Sw'pool, alie Zi. Meeresblick, Bad u. WC, beste Ausstattz., Doppelzi. m. Frühst. p. Tag 130.- u. 150.- DM, Cannes, Golfe-Juan. Ausk. unter Tel. 08478/621 u. 06435/28 22

URLAUB - nicht von der Stange CHLADS-RICHVORDER SUBRIGE
EIn Dutzend ausgewählner Hotels in
Griechentand, Sardinien, Tunesien,
Portugal, Irland, Teneritis, Antillen,
Meist kleine und mittlere Hauser von
"einfach" bis "luxurlös" mit viel Sport. Nach Ihren Terminen maßgeschneldert. Mit Linie, Charter und für Selbstdert. Mit Linie, Charter und für Gelüs-fahrer. PRIVATOURS DIDI.-Kim. H.-J. Borck Hauptstraße 13a - 6383 Wehrhelm 1 Telefon 06081/59062

SÜDAMERIKA-FLÜGE HIN upd ZURÜCK Asuncion Rio de Janetro Bogota Santiago

2.400,00 2.150,00 2.100,00 L.A. F. 2800 Bremen 1

LANGZEIT-URLAUB

VON TENERIEFA

2.400,00

Abtug von allen deutschen Flugtiden Informationen per Jeston 02151/756600 MÜNSTERIMANIN REISEN Westparkstraße 140 - 4150 Kreled

Tel. 0421/239245 - Tx. 245841

1.970,00 2.400,00

111 M





Spa LIVORNO - IRI - FINMARE



Die TOREMAR S. p. A. freut sich, der geschätzten Kundschaft bekanntzugeben, daß die rasche tägliche Direktilnie zur INSEL ELBA eingerichtet wurde:

#### LIVORNO - PORTOFERRAIO UND ZURÜCK

für die Sommerperlode 16. 6.-30. 9. 1983 Abfahrt von Livorno (Pier Mediceo) jeden Tag um 12.50 Uhr Abfahrt von Portoferraio (Pier Massimo) jeden Tag um 8.30 Uhr

Vormerkungen für Personenkraftwagen-Plätze werden bei den Hafen-Agenturen entge-

ARNO ARDISSON & C. - Via Calafati 4 - LIVORNO, Telex Nr. 50 03 04 - Telefon 0586/ 2 83 34/2 41 13 LARI & PALOMBO - Calata Italia - PORTOFERRAIO, Telex Nr. 59 00 18 - Telefon 0565/

# Kulturpaket Fernost

JALTOUR-Studienreisen in die faszinierende Welt der femöstlichen Kulturen.



① Rundreise Klassische Kulturzentren Ostasiens. 19 Tage. Ab DM 8.740,-. @ Rundreise **Japan - China - Hong Kong - Taiwan.** 23 Tage. Ab DM 7.990,-. 3 Rundreise Klassisches Japan. 20 Tage. Ab DM 9.350,-. @ Rundreise in Japans Norden. 17 Tage. Ab DM 5.990,-.

Je länger der Flug, desto wichtiger die Details. JAPAN AIR LINES

Bitte senden Six mir Ihren PLZ/Ort: Nr. ① Nr. ② Jatour Nr. (3) Nr. (4)

#### Jordanien/Israel **Studienreise**

v. 30. 9. – 13. 10. 1985, umfangreiches Rundreiseprogramm mit HP, alle Zi. m. Du./WC, inkl. Eintrittsgelder. Deutschsprachige Reise-leitung, DM 2475,- ab Frankfurt. Programm und Buchung:

Buxtekuder Reisebüro, Postfach 1161 215 Buxtekude, Tel. 84161/48 78–79



mit sonnenreisen & tamilienfreundlich und preisgünstig Direktflüge ab DÜSSELDORF ISTANBUL ab DM 549.-IZMIR ab DM 569.-ANTALYA ab DM 599.-

TÜRKEIURLAUB

DALAMAN ab DM 579.-Ferienbäuser 1 Wo./Übern. ab DM 608

2 Wo./Übern. ab DM 817,-Fordern Sie bitte unseren 56seitigen Türkei-Sommerkatalog '83 an. sonnenreisen

#### HOTEL NYBORG STRAND

das familienfreundliche Hotel auf der dänischen Insel Fünen, in reiz-voller Landschaft direkt am Wald und Meer. Eigener Badesteg und Kinder-plelplatz, Restaurant, Bistro, Bar, Sauna, Billard, Tischtermis, Golf,

Sauna, Billard, Tischtermis, Goff, Tennis und Minigolf in der Nähe, ideale Lage zum Wandern, Rad-fahren und Surfen. Im Preis eingeschi, sind 1-wöchige Hobby-Kurse für: Batik und Kera-mik, Zeichnen u. Malen, Weben, Schnapsbrennen, Für Golf DM 75,-

DZ/Bad/WC DM 575,- pro Pers. EZ/Bad/WC DM 628,- pro Pers. EZ/fl. W. DM 470,- pro Pers. Kinder unter 15 Jahren DM 257,- D/Fi bz Du/Wc DM 65,- pro Pers. Proceeding und Burkingen

#### Studiosus **:** Wander-Studienreisen

#### Britische Inseln/Skandinavien/Osteuropa

Engl.-Schottf reise, 15 T., 18. 6., 25. 6., 2. 7., 23. 7., 30. 7. u. w. ab 2445,segg.-scarate rease, 12 1., 10. 0., 23. 0., 2. 1., 23. 1., 00. 7. 18. 58 dengiand-Wates, 15 Tg., 9. 7., 23. 7., 30. 7., 13. 8., 3. 9. Grüse Insel triend, 15 Tg., 9. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8. Rordkop-Lappiand, 15 Tg., 18. 6., 2. 7., 16. 7., 30. 7. toninsel island, 15 Tg., 3. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7. topest-Burgenland, 8 Tg., 11. 6., 30. 7., 13. 8., 3. 9. u.w. nder-Studiens. Schottland, 15 Tg., 25. 6., 9. 7., 23. 7., ab 1005,-

rvien, 15 Tg., 1. 7., 15. 7., 29. 7., 13. 8. ab 2593,-Großer Studienreisenkatalog mit Reisen in alle interessanten Beratung und Buchung in guten Reisebüres oder bei

Studiosus Studienreisen Postfach 202204, 8000 München 2, Telefon 089/523000

Achtung! Wegen Gruppenstornierung können wir auf unseren beliebten Kreuzfahrten mit MTS JASON noch einige Kabinenplätze zu günstigen Preisen anbieten: 16. 7.-30. 7. 83: Amsterdam, Norwegen: Vik, Gudvangen, Andelsnes, Trondheim, Hammerfest, Nordkap, Narvik, Helle-

sylt, Olden, Bergen; Amsterdam 27. 8.–10. 9. 83: Amsterdam, Le Havre, Brest, St. Nazaire, Nantes, La Coruña, Vigo, Lissabon, Portimao, Cadiz, Tanger, Motril, Alicante, Barcelona, Nizza, Genua

Auskunft und Reservierung durch

## €PIR�TIKI LIN€\$

Johnsaliee 8, 2000 Hamburg 13, Tel. (040) 44 30 32

#### **Mauritius Sonderflugreise**

v. 2. bis 13. 10. 1983, Hotel Maritim, direkt am Meer, mit HP, DU/ WC/Balkon, Inkl. Ausflugsprogrammen, DM 3299, ab Frankfurt. Programm und Buchung:

Boxtekoder Reiseböre, Postfack 1161 215 Boxtekode, Tel. 04161/40 78-79 Nur noch wenige Plätze! Angebote Juli/August/September, USA-Trekking-Tours/Nord-Indien-Nachtflug in die Nepal-Kashmir DM 4290,-/ Kashmir + Ladakh DNi 4130-i Indien-Rundreise 2550-i Faszination Fernost DNI 4250-i nachts-

China + Hongkong Anrelse mit Transalb. Expres DM 5568, sonne überden Polarkreis nach Tromse Sonnabend auf Sonntag, 25./26. Juni Freitag auf Sonnabend.

Billigflüge

Tel. 0611/49 03 19

Unser Ferienparadies

und Gaumenfreuden.

Reservierungen über den

Sonne, Meer, Vergnügen

Hilton Reservation Service Frankfurt, Telefon (0611) 25 01 02.

GSE - Reise

auf der Insel Korfu.

Ab DM 105,45.

1/2. Juli Abends Flug ab Hamburg In Tromsø 4 Std. Aufenthalt: Rundfahrt + Krabben-Essen Morgens Rückkehrn. Hamburg Sonderpreis DM 595. -

Große Nachfrage - bald anmelder Hapag-Lloyd Reisebüro

Verkehrspavillon Jungfernstleg 2000 Hamburg 36-040/3284 420

Preiswerte Flüge in alle Welt Hongkong 1795.- New York 844.-Singapore 1595.- Toronto 1095.-1630 - Santiago 2425.-1455.- B. Aires 2425.-1845.- Rio/Racife 2195.-TOUR-PLAN-REISEN 5300 Bonn 3 K.-Adenauer-Pl. 15, 0228/46 1663 **FLUGBURO** 

Rembertiring 43, 2800 Bremen Tel. 0421/32 19 86 oder 32 71 67

Asiennos. langkok ab 1195,-, Kuala Lumpu. 1595,-, Manila 1795,-, Australien ab 2395,-, Auckland ab 2950,-. Alle Flüge ab Brüssel o. Ainsterdam ABC-Flug Toronto ab Ffm. ab 1055,

- weil's dazugehört Schiffereise von Gronee nach Verberg, wo man wegen der Schenswürdigheiten bereits seinen ersten Aufenthalt einigen notte, für einen PKW einschließlich aller Insassen (Hin-und Rückehrt) in der Nebensalson (bis 16. 6. 83/ab 8. 8.83) ner DM 130.

Nach Schweden und Norwegen via Dänemark

ner DN 130.

ilson' (17.6.83-7.8.83) Weitere Interessente Angebote (film und zurück): Carevan: Nebenselson DM 230,-/Haupti Enige Abfahrten mit zueltzlichen Rebatten.

Außerdem günzüger Durchgangsterif nach Finnland (Turku oder Helsinid) ab Stockholm mit der SILJA LINE. Buchungen in ihrem Reisebüro! Informationen auch durch KAPIL GBUTHER & CO., Postl. 1054 49, 2800 Bremen 1, Tel. (0421) 31 4970 u. 31 498

**Varberg-Grenaa-Linie** 

vely und preisge

Bestes 4-Sterne-Hotel Spaniens 1983

14 Tage Nordkap-Kreuzfahrt

Troumreise ins Land der Mitternochtssonne und zu den schönsten Fjorden Norwegens v. 20. 6.—5. 7. 83 m. MS istra e inkl. velle Verpflegung en Bord, beste Unterheitungsprogramme mit beitranten Künstlern von Penk und Fernsehen e Stantliche Hefentausen, Ein- s. Assechlifungsgebülken sowie Reinkrenteuwerssicherung

Veranstalter: Heaming-Reison

Weitere Herding-Releet in großer Ausweit in Polimon-Lussebessen int. Helbyemien u. Pitrifferinkries in gesten Kalelinen z. R. DM 1995, – 0 14 Tage Herding, 31.7.–13. 8., Hotel Du./MC, HP mar DM 1995, – Fir Nordigutel-Relee-Spezialist seit 19 Jahren "HERMING-REISEN"

Bieberer Stroße 60 - 6050 Offenbach/M, Tel.: 0611/81 11 18
Descriptionalisten der Ausweit Kales Proleutsibheng für 1998

Côte d'Asse/Korsiku. 18-m-Se mit Skipper, noch freie Termine / Sept. Intersall, Tel. 0251/68

Formflüge ab Beneiux 1.) z. B. Bangsok 1160,-, Los Angeles 1346,-, Rio 2165,- Borzám's Parmeisa, Thewaltatr. 12. 624 Königstein, Tui: 06174-5608 od. 22838

14 Tage Inkl. Plag 1495 - Verlängerer sb Dåsseldorf 1495 - woche woche ab DFI 399.

Genießen Sie den ewigen Frühling Ferienwohnung im berentiffas in der einzigantigen machbarten MRRIMM Aparthotel 14 Tage Meer, in einem paradiesischen Garten inkl. Flug und mit Fennisplätzes, Swimming Pools, Bars, Night-Chib und einem großen Geste- und Unterhaltungsprogramm.

Weitere MRRITM-Hotels auf Malita und Maurithus.

#### Grünes Licht für schnelle JAHN-Sager!

EM HERZ FÖR KNOCK Hohe Sonder-Erm&Bigung

ab sofort von Juni bis ber '83 – auch k den großen Ferien -

insel Mallorca insel Sizilien

Golf von Almeria 50 %

Insel Kretz

70 % insel Rhodos 65 % Insel Ibiza

60 % Tunesion 50 % Algarve

In 8 Urlaubsgebieten – 37 Hotels Bei einem Mindestaufenthalt von 2 Wochen Fragen Sie Ihr Reisebüro

SE JAHN REISEN

Tax. Lines DM 1725,-CW AIR TRAVEL, Tel. 02 21/21 93 18 Marton's Rebeddenst Tel. 02 28/20 03

**insei-Urlaub** 

Sporthotel \*STELLA MARIS\*

Urlaubsland, Reiseland, **Kur-Land** 

SAN FRANCISCO

otel Senator; sentrale Lage; 21. m. Bad, 5 30,-519 KHis Street, San Francisco CA 94 109 Tel. (415) 775-0506

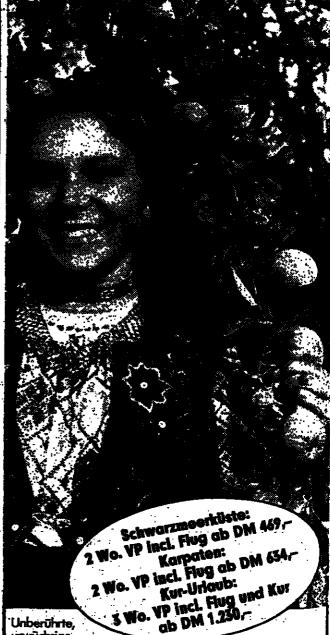

urwüchsige Naturlandschaft der Karpaten, sonnige, weiße Strände der Schwarzmeerküste, das Wasserparadies des Donaudeltas und zahlreiche bekannte Heilbäder. historischen Sehenswürdig-

Eine reiche Auswahl an keiten, Ausflugszielen sowie umfangreiche Kultur- und Foldoreangebote sorgen für interessante Abwechskung. Komfortable Hotels,

Übrigens - Rumanien bietet auch eine Vielzahl an Ausstellungen, Kongressen, Messen, usw. Reisen Sie, wie es Ihnen Spaß macht mit dem Flugzeug, dem eigenen Auto, der Bahn oder per Schiff.

moderne Ferienbungalows,

attraktive touristische Pro-

gramme - preiswertes An-

gebot.

Bis bald - in Rumänien Bite senden Sie mir gysführliches Informationsmaterial über Rumönien.

Neue Mainzer Str. 1., 6000 Frankfurt/M, Tel. 0611/23 69 41-3 Comeliustr. 16, 4000 Desseldorf, Tel. 0211/37 10 47-8

### Die Bilanz des Jahres: 365 Sommertage.

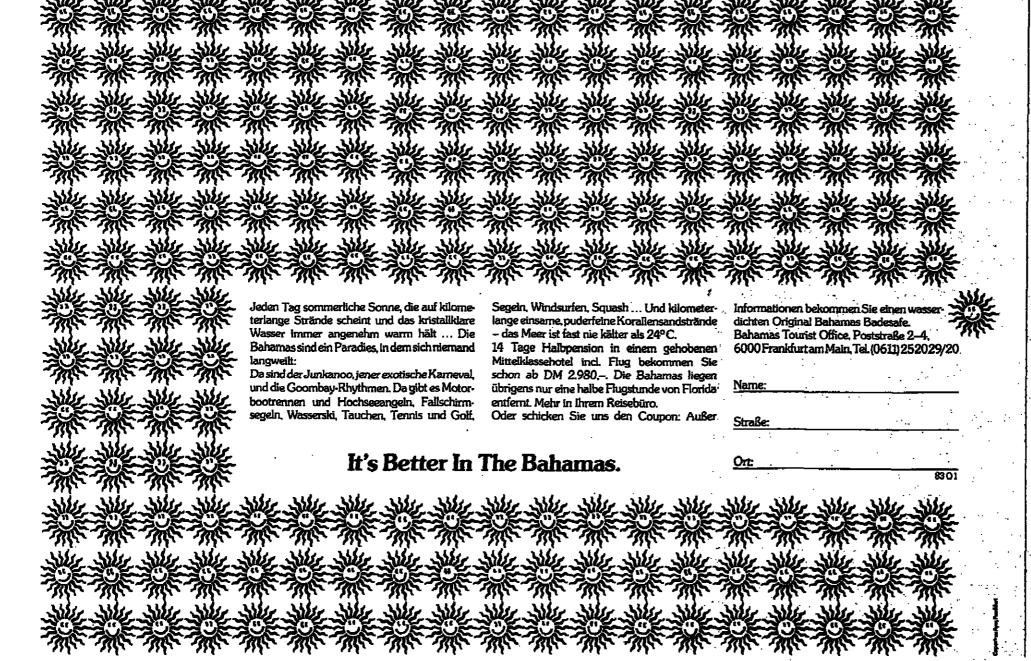

europa

Zeichen

Magd Abra-hants

ehe-mals

Wohn

M**ag**en

Abk. f. Kalifen- Verrech-

nungs-einbeit

name

brit. Admi-ral

Initia-len d. Koper-nikus

nord. Gott-heit

weiter

#### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Aus einem kleinen offenen Turnier des Schach-Reisebüros Hoff-mann in Pichlarn (Steiermark)

bringen wir eine Partie des Siegers

eines Spitzenspielers aus Tübin-

Französisch.

Miessner - Dr. Ellinger

Le4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6 4.e5 Sd7

5.Ld3 e5 6.c3 Se6 7.Sdf3 cd4: 8.cd4:

Db6 9.Se2 f6 10.ef6: Sf6: 11.0-0 Ld6

12.23 (Am besten ist 12.Sc3 nebst Le3.) 6-0 13.b4 e5 14.de5; (In Be-

tracht kommt 14.Db3) Se5: 15.Se5:? (Und das ist bereits ein grober Fehler – richtig wäre 15.Sed4!) Le5: 18.Ta2 Lh2:+!

17.Kh2: Sg4+ 18.Kg3 (Auch die et-

Verberg, wo man wegen de little eraten Aufenhall er les eraten Aufenhall Section New Section Day 50 aus 11 vor Nunn (England) 8, Wedberg (Schweden) 7, Balaschow (Sowjetunion) 6½ usw. und erfüllte damit gleichzeitig die Großnei-sternorm. Seine hervorragende Technik bewies er in folgender Partie: renaa-Lini

I frish und zurucki

**Icalida** 

pohesserff nech Finnlend Yourn mit der SILJA LINE

BEITHER & CO B (D47) 314970 Jidgs

reisge.

\* Kanaren 1980

I Spaniens 1987

Westingerangs

ienwohnung in bi hbirten megmm irthotei 14 Luge

p-Kreuziahri

machinesonne und zi h

v. 20. 6.-3, 7. 85 m. MS let to Unterhaltungsprograms

Ghardeck owles to DM SR. ming-Reisen

mbi in Pelimon-invertenn k Kathtoon x. S. DM 1995, LIWC, HP mer DM 1995,

alist seit 19 Jahren

Chief for GS11811111

Cohm for GS11811111

Co Prolocations for 1911

Co Apprilocation is a facility in Capacity for the Tember Stept Internal Tel CS186

Formflüge ab Senie B. B. Bennan 1160- lab B.-, Rin 2165 Bermin len swahntr 12 624 Khape Ohi74-560f od 252

Reiseland

perküsto:

M 1.250

ag ab DM 469

W9 ab DM 654

I Flug und Kul)

assistive to employ he

theore but the

But thurs the town

L Thug sand

Ĩ49,-,

ab DM 399.

Damengambit. Karlsson – Balaschow

1.c4 Sf6 2.Sc3 e6 3.Sf3 d5 4.d4 Le7 5\_Lf4 0-0 6.e3 c5 7.dc5: Lc5: 8\_Le2 (Ublicher ist 8.Dc2 nebst 9.Td1. aber in dieser Variante hat man in der letzten Zeit Verstärkungen des schwarzen Spiels gefunden, und so ist eine Abweichung taktisch klug!) Se6 9.8-8 de4: 18.Lo4: Dd1: 11.Tht1: b6 12.Sb5 Lb7 12.Ld6! Ld6: 14.Sd6: Sa5 15.Lb5 Ld3:? (Das führt recht unerwartet zu großen Schwierigkeiten für Schwarz: Gute Remis-Chancen ergab die Abwick-lung Ld5!: 16.b4-Sb7 17.Td5: Sd5: 18.Sb7: Sb4: usw.) 16.gf3: a6 17.Lf1 Sd5 18.Tac1 Ta7 (Unbefriedigend ware Tfd8 19.Sc4 Sc4: 20.Lc4:, aber auch die passive Verteidigung des Damenfülgels erweist sich schließlich als unzureichend.) 19.64 b5 20.Lg2 Sb6 21.Se4 g6 22.b3 Tb8 23.Td6 KB 24.Se5 Ke7 25.Ted1 (Eine recht kuriose Position – außer dem König kann keine schwarze Figur ziehen, falls zum Beispiel
TC8, so gewinnt 26.Se6: einen Bauern, falls Sc8, so entscheidet
26.Td7+ Td7: 27.Td7:+ Ke8 28.Tc7

T.Kuz. Sg2\* 19.Rg3 (Auch die erwas bessere Verteidigung 18.Kh1
Sf2:+ 19.Tf2: Df2: hätte nicht geericht, nun kommt ein hübsches
Finale:) Sf2: 19.Tf2: Df2:+ 26.Kh2

Tr3 (Es droht Th3 matt) 21.Khi Lg4 22.Dc2 (Oder 22.Sd4 Dh4+ 23.Kg1 Th3!) Th3+! aufgegeben nebst Sa6:) Ke8 26.e4 Ke7 27.e5 h6 28.Le4 Ke8 29.53 Ke7 30.Kf2 Ke8 31.T1d4 Ke7 32.Ke2 h5? (Erleich-(23.gh Lf3 matt). tert dem Gegner die Verwertung seines Endspielvorteils, aber auch An dem großen offenen Turnier in Berlin (25. Juni bis 3. Juli) nehsonst hätte Weiß zwei zum Sieg men unter anderen folgende Großführende Pläne: die Überführung meister teil: Evans, Gheorghiu, Hort, Pachman, Schamkowitsch, des Königs auf b4 oder auf g4 mit anschließendem Vormarsch des h-Bauern bis h5.) 33.Kf2 Ke8 34.Kg3 Ke7 35.Kh4 Ke8 36.Kg5 Ke7 37.h3 aufgegeben. Schwarz befindet sich im vollen Zugzwang – Ke8 Seirawan, Sigurjon und Suba.

Lösung vom 3. Juni (Kgl, Tal, el, Se8, g3, Ba2, b2, c2, f2, g2, h2; Kh8, Ta8, b7, Lc8, e7, 38.Kf6 - und es gibt keinen einzi-Ba7, c5, d6, f7, h7): 1.Sd6: Ld6: 2.Te8+ Kg7 3.Te8:! gen Zug mehr, der nicht zu großen Tc8: 4.Sf5+ Kf6 5.Sd6: aufgegeben. materiellen Verlusten führen wür-Henriksen - Andersen de. Der namhafte sowjetische (Kopenhagen 1983) Großmeister wurde hier total über-



Weiß am Zug gewann (Kg1, De2, Tc1, e1, Lc4, e3, Sf3, Ba2, b3, c6, f2, g2, h3, Kg8, Dc7, Ta8, e8, Lg7, Sb8, f6, Ba6, b6, e7, f7, g6, h7)

#### DENKSPIELE BRIDGE

spielt!

Studie Nr. 13/83

AKDB109 N OAK4 W **↑7432** ♥72 ♦AD643 <del>↑</del>43 w o \$ ÀADC

Über Nords 3-Coeur-Eröffnung bot West nach zweimaligem Passen 5 Pik, die von Ost auf 6 Pik gehoben wurden. Nord greift Coeur-Dame an. Süd bedient. West nimmt und zieht Pik-As. Nord wirft Coeur ab. Wie soll West jetzt spielen?

#### Lösung Nr. 12/83

Der Tisch legt klein, Ost schneidet mit der Sieben (am besten), und Süd nimit, um Coeur-König, Coeur-As und Karo-Dame zu spielen, auf die Ost den König legt. Süd macht Karo-As, geht mit Karo zum Buben und setzi klein Karo fort. West nimmt und spielt z.B. Treff. Süd nimmt Osts Buben und wechselt auf Karo. West macht den Stich und bringt Treff. Der Tisch bleibt klein. Auf den nächsten Treff kommt Ost, der noch Pik A D und Herz 9 5 hat, in Schwierigkeiten: Da er die CoeurHaltung nichtaufgebendarf, mußer
ein Pik-Bild abwerfen. Der, Tisch
hat noch Pik B. Hesz R.6, die dand
Pik 32, Herz 8; es folgt Pik-Bübe Ost
nimmt. Spielt er klein Coeur, hat die
Hand Rest; bringt er jedoch Cream Neun, macht der Tisch mit Herz B6 die beiden letzten Stiche.

U. A. Donner nicht mehr!

Wiederholungsdreiecke

Hier wurde ein rechtwinkliges Dreieck in vier kleine Dreiecke von identischer Form geteilt. Wie müs-sen die Teilungslinien verlaufen, damit solch ein Dreieck a) in drei kongruente Dreiecke und b) in fünf kongruente Dreiecke geteilt wird?

Wie groß muß ein Würfel sein, damit er genausoviel Quadratzentimeter Oberfläche hat wie Kubik-

Drinnen = Draußen

zentimeter Inhalt?

Auflösungen vom 3. Juni Scharade -Hals+ab+Schneid+er-Halsab-

schneider.

Ansichtssache Ramschke verkauft eine Ware für 50 Mark, Snobby für 100 Mark. Ramschke kann also sagen, der an-dere kann der Ansicht sein, Ramschke verkaufe um 50 Prozent billiger. ∙

Weg mit den Quadraten!

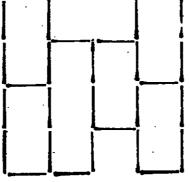

9 Hölzchen mußten entfernt werden, damit die Konturen aller Quadrate zerstört wurden.

REISE • WELT

MAGAZIN FOR DIE FREIZEIT

mit Anto, Hobby, Sport, Spiel

Verantwortlich: Heinz Hottmann

Redaktion: Birgit Cremers-Schiemann

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

iat. Hoch-ruf Fleisch-sülze für Silber Bank-begriff stauber norddt brit, Insel losės Wand-bild verlänamerik Strom Grund finn. Ga-wassa ter des Zeus griech. Kriegs-gott Süd-frucht 11 Vor-name Ham-SULE Fiteß durch Bern Lofo Flu8-wiese Erlaß Name : Talling auf die Sterne Sumpf-Gruben Knie-geige nord, Göttə botin akade Grad

dt, in-dustric groß-stadt Zu-bringe pfad Abk. f. Nach-schrift Farbe Abtriin niger 3 Um-lauf-behn europ. Frau Auto-signal-gerät dt. Ad-miral + 1914 9 brasil. Hafen-stadt/ Kw. unger. Grenz-Abk. f. Utah ur Vickel 10 afrik. Staat Erinna ungs-reriust

AUFLÖSUNG DES LETZTEN RÄTSELS

Unter

WAAGERECHT: 2. REIHE Monrovia — Liberia — Zoo 3. REIHE SEATO — Reise 4. ISENKRECHT: 2. SPALTE Komoren — Katmandu — Lome 3. SPALTE Gitarre — Ionier REIHE Most — Enger — Alpe 5. REIHE Slang — Hamburg 6. REIHE Ega — As — Neger 4. SPALTE Arsansi — Eggs — Li 5. SPALTE Oel — Minna — Texas 6. SPALTE Va. — — Ea 7. REIHE Nil — Lenin — Kabul 8. REIHE Milan — Titus 9. REIHE Akazie — Be-Satie — Nestor 7. SPALTE Itala — Sonora — Poe 8. SPALTE Lao — Laden — Anders 9. nin — Ist 10. REIHE Ar — Senor — Kutter 11. REIHETranton — Gaul — Bani 12. REI-SPALTE Engen — Lenore 10. SPALTE Klang — Bora — Mate 11. SPALTE Niger — Ho-HE Omega - Laender 13. REIHE Note - See - Senn 14. REIHE Niederung - TS - boken 12. SPALTE Bremen - Gnesen - RT 13. SPALTE Meer - Tirade - Store 14. Trug 15. REIHE do - USA - Herst - Te 16. REIHE Hund - Argon - Uriel 17. REI- SPALTE Hedin - Tente 15. SPALTE Ister - Kleist - Rei 16. SPALTE Mae - Kudu -HE Tonne -- Stimt 18. REIHE Leger -- Motte -- Sto. 19. REIHE Tor -- Perak -- Radium Ungern 17. SPALTE Abbas -- Start 18. SPALTE Zulu -- Italier -- Sire 19. SPALTE 20. REIHE Labor - Terrier - Ree 21. REIHE Elis - Es - Ente - intern

3

Fremd wort-teil:

Preussen - Nuts - Tuer 20. SPALTE Senegal - Triangel - Omen

10

= GEBURTENKONTROLLE

Gewidmet den Herren Bacchus, Lucullus, Poseidon und Ihnen.

2

# IN KREUZFAHRT VERITAS. ODER?

Ja, Bacchus wird auf dieser Reise dabeisein. Poseidon ist ohnehin unser ständiger Weggefährte und Lucullus wird bei uns an Bord voll auf seine Kosten kommen. Genau wie Sie, vor allem, wenn Sie Weinliebhaber sind Wir haben-nämlich zwei der schönsten Dinge im-Leben zum schönsten Urlaub kombiniert: Den Wein und die Kreuzfahrt. Im Mittelpunkt steht diesmal der Wein.

Auf der Frankreich-Portugal-Marokko-Spanien-Wein-Kreuzfahrt mit der »Vistafjord« vom 27. 8. 11. 9. 1983

haben wir ein Programm zusammengestellt, das jeden Weinkenner und begeistern Gourmet wird. Fachleute aus den Weinanbaugebieten, die wir besuchen, informieren nicht nur an Bord, sondern laden auch zur Verköstigung.

Höhepunkte setzen die Landausflüge unter sachkundiger Führung in einige der namhaftesten Kellereien Europas. Sie sind gekoppelt mit exzellent zubereiteten Banketts, bei denen der Wein stets seine dominierende Rolle

Zum Wein gehört für einen Kenner auch das passende Ambiente, und wo ist das besser gegeben, als in seiner Hei-

mat selbst und an Bord eines der besten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Ja, auch in dieser Kreuzfahrt liegt die Wahrheit, vor allem für den, der noch nie vorher eine unternommen

hat und dessen Meinung ein wenig durch alte Vorurteile beeinflußt war. Hier nur ein kurzer Auszug aus unserem Gesamtprogramm:

Die Kreuzfahrtroute

Hamburg - Southampton/Großbritannien - Bordeaux (Pouillac) /Frankreich (2 Tage - Weinberge von Sauternes - Weinkeller in Saint Emilion -Feinschmecker-Essen auf Schloß Pontet Canet - In der Médoc Region: Schloßbesichtigung - Weinprobe im "Maison

du Vin" - Im Cognac-Gebiet: Besuch 2 der berühmtesten Cognac-Brennereien) Porto/Portugal - Lissabon/Portugal (2 Tage) - Casablanca/Marokko - Cadiz/ Spanien (Jerez und Arcos de la Frontera -Besuch der Weinkeller von Gonzales Byass, (Williams, Humbert) - Gibraltar - Ceuta/ Spanien - Mahon/Menorca (mit Binibeca) - Genua/Italien - Sonderflug nach

Frankfurt. Und an den Seetagen möchten wir Ihnen

gern durch Referate und Filmvorführungen mit anschlie-Benden Weinproben alles Wissenswerte über Wein näherbringen.

Und das Luxushotel ist immer dabei: Die »Vistafjord« hat in Fielding's-Internationalem-Kreuzfahrtführer mit »5-Sterne<sup>plus</sup>« die höchste Auszeichnung für Service und Komfort bekommen. Kein Wunder das Restaurant an Bord z. B. ist so geräumig (und das ist äußerst selten auf See), daß alle Passagiere gleichzeitig in Ruhe à la carte essen können. Das Verhältnis unserer Mann-

schaft zu den Gästen ist - im doppelten Sinne – erstklassig. Auf 2 Passagiere kommt ein Besatzungsmitglied.

Das Schiff:

Die »Vistafjord« ist 25.000 BRT groß, 190 m lang, 25 m breit, 2.000 qm Decksfläche zum Sonnenbaden, Spazierengehen und für sportliche Aktivitäten, 2 Swimming-pools, Fitness-Center und Sauna, Sport- und Massageraum. Ein ganzes Deck mit Gesellschaftsräumen, Bars, Ballsaal, Theater und Casino.

Das Kreuzfahrt-Arrangement:

Buchungen möglich ab DM 5.290,- bis 10.580,- pro Person für die Kreuzfahrt in einer geräumigen Zweibettkabine mit Teppichboden, regelbarer Klimaanlage, Radio, Telefon, Bad und/oder Dusche und WC.

Fragen Sie die Seereise-Spezialisten in Ihrem Reisebüro und lassen Sie sich ausführlich beraten. Weitere Vorabinformationen finden Sie in unserem Wein-Kreuzfahrt-

Sonderprospekt, **NORWEGIAN AMERICAN** 

| Bestell-Coupon für d |      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|----------------------|------|-----------------------------------------|
| Name                 |      |                                         |
| Straße               | <br> |                                         |
| PLZ/Wohnort          | <br> |                                         |

SAGAFJORD & VISTAFJORD
Weltweite Kreuzfahrten der NAC



se i in d ten ist, Tru sch rate Sen abg

rer für das wes das Par Lei die grö Det mei siel siel bitsi

wegen ein Ver alit che ger tive

ein un: ner

UIN( SO NOC

pos jet: um vos des ste orc Ho aui fal:

Angebote: Zum Beispiel "pauschal" (zwei Tage und eine Nacht) ab 45 Schweizer Franken. Auskunft: Verkehrsverein Basel, Blumenrain 2, Schweiz.



#### Basel am Rhein

Dasel – das war für viele deut-sche Autofahrer lange Zeit nur eine lästige Lücke im Autobahnnetz. Auch jetzt, wo die Lücke geschlossen ist, rauschen die meisten auf dem Weg gen Süden eiligst an der schönen al-ten Stadt vorüber. Dabei lohnt es sich, nicht nur kurz Station zu

Am bequemsten läßt man das Auto stehen – nicht etwa, weil das Autofahren in Basel eine solche Qual wāre, sondern weil es in Europa kaum eine Stadt dieser Größe (zirka 176 000 Einwohner) gibt, die so stark auf ihre Fußgänger eingeht. Vor dem originalgetreu in Blutrot restaurierten Rathaus (16. Jahrhundert) findet man eine große Tafel, auf der auf leuchtend blauem Grund sämtli-che Sehenswürdigkeiten der inneren Stadt mit Richtungsweiser und ungefährer Fußmarschdauer angegeben sind. An jeder Stra-Benkreuzung taucht dieses blaue Schild (nur kleiner) dann wieder auf, ein Verirren ist fast unmöglich. Nebenbei, als kleiner Hinweis auf Basler Eigentümlichkeit: In der zuständigen städti-schen Kommission wurde über diese blauen Schilder drei Monate lang beraten. Nein, hektisch und angeberisch wie andere Leute sind sie nicht, die Basler, und sie sind sehr stolz darauf.

Daß Basel alt und ehrwürdig ist, braucht man niemand mehr zu erzählen: Schon 100 Jahre vor Christus keltische Siedlung, älte-ste Universität der Schweiz, im Bischofssaal über dem Kreuzgang des (gemischt romanisch-gotischen) Münsters tagte ab 1428 das Basler Konzil, in der Stadt lebten Paracelsus, Holbein der Jüngere, Erasmus von Rotter-

Auch die heutige Bedeutung ist bekannt: Zentrum der Chemie, Ausgangspunkt der Rheinschiffahrt (das Dreiländered Deutschland-Schweiz-Frank-Dreiländereck reich liegt, genau genommen,

mitten auf dem Wasser), fünftgrößter Messeplatz Europas.

Dennoch erwarten den Besu-cher einige Überraschungen. Der Platz um das Münster (11. Jahrhundert), obwohl mitten in der City gelegen, ist mit seinem herr-lichen Blick auf den Rhein und das gegenüberliegende Klein-Ba-sel auf beinahe rätselhafte Weise eine Oase fast dörflicher Ruhe mit nur wenig Autoverkehr geblieben. Basel besitzt nicht weniger als 28 Museen, nicht nur das weitberühmte Kunstmuseum, sondern zum Beispiel auch ein Feuerwehrmuseum, ein Karika-turenmuseum und ein Katzen-

Trotz der Großchemie kann man im Rhein (dank einer Groß-kläranlage) wieder baden. Und auch die Luftverschmutzung scheint hier deutlich geringer zu sein als in vergleichbaren Städ-ten: Es gibt in Basel an vielen Stellen noch alte Grabplatten aus dem 16. und 17. Jahrhundert zu bewundern, deren Inschriften immer noch gestochen fein lesbar

Den Reisepaß freilich muß man hier stets bei sich haben. Man tritt geradezu auf Staatsgrenzen: Der Basier Flugplatz liegt auf franzö-sischem Territorium, der Bahnhof der Deutschen Bundesbahn auf schweizerischem genauso wie der entsprechende Bahnhof der französischen Eisenbahn.

Daß hier von der Basler Fasnacht erst am Schluß die Rede ist, kommt nicht von ungefähr. Die Basler mögen es nämlich gar nicht so gern, wenn zu diesem berühmten Jux mit tieferer Bedeutung zuviel Fremde nach Basel kommen, weil die das Ganze in der Regel ja doch nicht kapie-ren. Aber das sagen die Basler wiederum nicht laut. "Britisches Understatement", schrieb einmal der Schriftsteller Rolf Hochhuth, "ist, gemessen am baslerischen, noch Größenwahn."

JOACHIM NEANDER



BAYERN / Chiemsee und Tegernsee verlockten Könige zum Bauen und Künstler zum Malen

# Vor der Fraueninsel Stunden im Kahn verträumen

Der größte See ist er nicht. Der Bodensee ist viel größer. Und der schönste ist er auch nicht. Dieses Prädikat gebührt dem Königssee. Aber einen Vorteil hat er gegen-über seinen "Konkurrenten": Für Touristen ist er nahezu ideal. Ge-

meint ist der Chiemsee. Die ganze Landschaft fängt den Besucher ein. Der Blick von Nor-den über den See hinweg auf die Berge ist so zauberhaft, daß sich an ihm schon Generationen von Ma-lern versucht haben. Besucher können ihn in allen Variationen genießen, wenn sie den 70 Kilome-ter langen Radwanderweg rund um den See abfahren oder ein Wanderruderboot mieten.

Wochenendbesucher kommen kaum bis zum Nordufer. Ihre begrenzte Zeit reicht gerade für die Paradetour: von Prien aus mit der hundertjährigen Dampfbummelbahn zum Seehafen Stock, von dort mit dem fast gleichaltrigen Schaufelraddampfer hinüber zur Insel Herrenchiemsee, Spaziergang zum Königsschloß. Besichtigung von Schloß und Park und vielleicht noch ein Abstecher zur Wochenendbesucher kommen vielleicht noch ein Abstecher zur Nachbarinsel Frauenchiemsee.

Nachbarinsel Frauenchiemsee.
Obwohl nur wenige Kilometer
lang, birgt die Tour eine Fülle von
Sehenswürdigkeiten: So baute der
wunderliche Bayernkönig Ludwig
II. das Schloß Herrenchiemsee, ein
bayerisches Versailles, nach dem
Vorbild des von ihm verehrten
Sonnenkönigs, mit 700 000 Besuchern pro Jahr die Hauptattraktion
des Freistaates.
Vieleriei gibt es an diesem Bau-

Vieleriei gibt es an diesem Bau-werk zu bestaunen. Zuerst das Ausmaß. Statt eines schlichten Ausman. Statt eines schnichten Jagdschlosses auf der abgeschiedenen Insellage wurde ein Koloß in die Höhe gezogen. Nicht weniger prachtvoll das Innere mit feudalem Spiegelsaal, dem Prunkbett, kreisrundem Schwimmbecken und schneeweißem Selbstbildnis des Königs.

des Königs. Wegen der Ausmaße des bayeri-schen Versailles übersehen die Besucher fast das alte Schloß, ein einst als Vierflügelbau errichtetes, in jüngster Zeit heruntergekommeloster. Die Altbauten: der um 1700 prachtvoll dekorierte Kaiser-saal und die Bibliothek mit Rokoko-Dekorationen von Johann Bap-tist Zimmermann. An dieser Stelle hatte schon vor

1200 Jahren ein Herzog Tassilo III. ein Männerkloster gestiftet, zusammen mit einem Frauenkloster auf der Nachbarinsel. Aus den mittelalterlichen Namen "Pfaffenwerd" und "Nunnenwerd" wurden so "Herreninsel" und "Fraueninsel". Der achteckige, mit einer Zwie-belhaube geschmückte Turm der Stiftskirche ist zum Wahrzeichen des ganzen Chiemgaus geworden. Die Torhalle neben dem Turm gilt als der ätteste erhaltene Hochbau in Bayern. Er könnte im neunten



Seit fast 189 Jahren auf dem Chiemsee zu Hause: der Schaufelraddampfer "Ludwig Fessier".

FOTO: WALTER STORTO

Jahrhundert Teil einer königlichen Klosterpfalz gewesen sein, die König Ludwig der Deutsche für seine
Tochter, die selige Irmengard, hat
bauen lassen. Bei der Restauration
entdeckte man Wandmalereien,
ebenfalls die ältesten in Bayern sechs Erzengel, fast in Menschensechs Lizengel, last in menschen-größe, mehr gezeichnet als gemalt, griechisch-antik in ihrer Halteng, vermutlich das Werk eines byzanti-nischen Meisters. Das eigentliche Kloster, in seiner heutigen Gestalt 250 Jahre alt, wird noch immer von Nonnen bewohnt und dient als Mödehenschule

Nonnen bewohnt und dient als Mädchenschule.

Beim Rundgang begreift man, warum die Insel vor 150 Jahren zum Ursprungsort der Chiemsee-Touristik geworden ist. Münchner Maler fanden Gefallen an der Szenerie, holten ihre Freunde, die Dichter, nach und bildeten eine Künstlerkolonie. Kaulbach, Leibl, Dahn, Scheffel, Morgenstern und schließlich Ludwig Thoma, der dort schon als Bub "Stunden im

Kahn verträumte, den See rundum

Kahn verträumte, den See rundum und den Himmel über mir".

Alles liegt bequem beisammen: die Anlegestelle der Schiffe, das Kloster, das Münster und die ländlichen Wirtschaften, wo man zu Mittag Chiemsee Renken und am Nachmittag Kaffee und Kuchen haben kam. Und Klosterlikör zu allen Tageszeiten.

Zum Baden drängt der See sich nicht gerade auf. Nur an der Ostseite bei Chieming gibt es einen größeren Badestrand, und im Norden hat Seebruck ein schönes; der Landschaft angepaßtes Strandbad und dazu einen modernen Yachthafen mit einem Restaurant für Anspruchsvolle. Aber wer das Schwimmen liebt, der hüpft auch über die Bordkante der Segel-, Ruder- oder Tretboote.

der-oder Tretboote.
Für das Bergsteigen oder Wandern bieten sich Hochfelln (1871 Meter) und die Kampenwand (1668 Meter) an, deren Gipfel auch mit einer Kabinenbahn erreicht werden können. Als die schönsten

Aussichtspunkte sind zu rühmen: Maria Eck, eine Wallfahrtskirche mit Kloster und Wirtshaus, nicht weit vom Hochfelln, und nördlich am See der Weiler Weinberg, wo man von der Anhöhe herab vor sich Dorf und Kloster Seeon und am Horizont die Alpen biemen eine am Horizont die Alpen liegen sieht. Der Menschenschlag dieser Ge-gend, unter Kennern auch "Chiemgauer Rass" genannt, ist kernig, zäh und wetterfest, wie das Klima es erfordert. Trachten und Tänze spielen noch immer eine große Rolle, ebenso das Singen und Mu-sizieren mit Zither, Hackbrett und Baßgeige. Wie das klingt, kann man am Telefon hören, wenn man nach Feierabend die Nummer 08051/2280 wählt. Da meldet sich auf Band die Geschäftsführerin des Chiemsee-Verbandes mit soldes Chiemsee-Verbandes mu sol-cher Musik und "einem herzlichen Grüßgott vom schönen Chiemsee". Wichtig ist den Chiemgauern auch das volksnahe Theaterspiel, und sehr beliebt sind einige urwüchsi-

ge Sportarten wie Fingerhakeln, Rangeln und Strängkatzen, eine Art Tauziehen mit dem Genick Der Chiemsee hat weithin einen so guten Ruf, daß man ihn besser schon im Frühjahr oder erst im Herbst besucht. Im Sommer kann es eng werden, bis zu 6000 Boote es eng werden, bis zu 6000 Boote tummein sich dann auf dem Wasser. Allerdings machen einen Teil des guten Rufes die vielen Ausweichmöglichkeiten aus. Da sind noch eine Menge kleine, idyllische Seen nördlich von Prien, und im Seen nördlich von Prien, und im Osten der weniger bekamte Waginger See.

Für Musikfreunde ist zu empfehlen: nächstes Jahr zu Ostern an den Chiemseel Dann kann man die

Chiemsee! Dann kann man die Osterfestspiele in Salzburg besuchen, auch wenn es dort kein Nachtquartier geben sollte. Denn man wohnt ja am See.

TOM BENEDICT

# Quellen machten das Fischerdorf Wiessee zum Weltbad

Bei schönem Wetter wollen zu viele Autofahrer zur selben Zeit in deicher Richtung durchs nördliche Einfallstor ins Tegernseetal. Dann wird's eng in den Straßen von Gmund am Tegernsee und aus den Autofenstern sind seine Se-henswürdigkeiten nur schwer erkennbar. Deshalb sollte man per "Schifferl" von Bad Wiessee her auf dem Wasserweg noch einmal zurückkommen. Gemächlich durch den Ort bummeln, die hellgestrichene Pfarrkirche mit dem Spitzturm besuchen, weiter oben am Bergfriedhof am Grabe des Schöpfers des deutschen Wirtschaftswunders, Ludwig Erhards, vielleicht einen kurzen Augenblick

verweilen, die berrliche Aussicht

schätzten Bienenstich kosten. Welches die schönste Talgemeinde ist, bleibt strittig. In Wiessee, am westlichen Ufer, so berichtet die Chronik, vermutete der holländische Bergingenieur Adrian Stoop Erdölvorkommen und begann An-fang des Jahrhunderts mit Versuchsbohrungen. Doch statt des er-hofften Erdöls sprudelte aus dem 700 Meter tiefen Bohrloch mur übelriechendes Wasser. Man war auf eine kräftige Jod-Schwefel-Quelle gestoßen. Wiessee nutzte

sondern Badeeinrichtungen wur-den gebaut, und bereits 1922 durfte sich das weiland unbekannte Bau-ern- und Fischerdorf als stärkste Jod- und Schwefeltherme Deutschlands den begehrten Titel "Heilbad" zulegen. Wiessee avan-cierte zum Weltbad: Gasthöfe mauKuranlagen, eine reizvolle Seepro-menade entstanden und – als krö-nenden Abschluß – erhielt Wiessee ein Spielkasino. Dennoch ging die Gemeinde pfleglich mit der Land-schaft um. Die dörfliche Ursprüng-

lichkeit blieb erhalten. Die Kirche Maria Himmelfahrt mit dem einschiffigen Langhaus und der aparten Spitzbogendecke ist von würdevoller Anmut. Zum Freihaus Brenner, etwas außerhalb gelegen, geht man um der längeren Vorfreude willen zu Fuß, denn dort erwartet den Gast große Küche. Ob Deftiges oder Pikantes, beides wird gleichwohl schmackhaft zugerichtet.

Rottach-Egern ist die eitle Schwester der vier Ufergemeinden. Die Südecke des Tegernsees mit Malerwinkel, den Uferprome und den Bergen bildet gewiß den Ludwig Ganghofer, Ludwig Tho-ma, Gulbransson, die Courths-Mahler, Leo Slezak leben auf diesem Bilderbuch-Fleckchen, und emige wurden hier auch begraben. In den Schaufenstern der Läden und Boutiquen beiderseits der See-

straße liegt Exklusives aus. Die mit einem "Michelin"-Stern ausge-zeichnete Prinzess-Confiserie mit ihren Pralinen-Kreationen ist eine Fallgrube für willensschwache Kurgäste Das "Hotel Bachmair am See", ein Haus mit Ruf und intermais mit Auf und internationalem Flair, protzt ein wenig mit Größe. Den Wallberg, der 1722 Meter hohe Häusberg Rottach-Egerns, zu besteigen, ist touristi-sche Unerhäßlichkeit.

Nach zweieinhalb Stunden Fußmarsch oder in zwölf Minuten mit der Gondel winkt gleicher Lohn den Fleißigen wie den Faulen: eine

tralalpen mit Zugspitze, Groß glockner und das langgestreckte Tegernseetal in seiner vollen

Den Ort Tegernsee läuft der Kundige mit dem Schiff an. Unverändertes Wahrzeichen – wie vor 1200 Jahren – ist das ehemalige Benediktinerkloster, heute her zogliches Schloß mit Pfarkirche, deren Inneres im schönsten Barock erstrahlt. Nebenan, in unmit telbarer Nachbarschaft, Platze mehr irdischer Freude und Placke rei: das urige "Bräustüberl", die Brauerei, das Heimatmuseum und das Gymnasium. Tegernsee muß

man erlaufen. KONRAD W. WÜNSCH

Anskunft: Kuramt, 8182 Bad Wiesse, Adrian-Stoop-Straße. – Fremdenver-kehrsverband Oberbayern, Sonner-straße 10, 8000 München.

# Kennen Sie Spanien wirklich?

# Weiße Strände, romantische Burgen.

Spanien hat als einzigartiges Urlaubsland viel zu bieten. Unser Urlaubstip für Ihren Urlaub 1983: die Levante. Vergessen Sie dabei aber über Sonne und Meer nicht die Schönheiten des Hinterlandes. Kombinieren Sie doch einmal 14 Tage an der Costa Blanca mit Entdekkungsfahrten durchs Binnenland.

Costa Blanca, das ist herrlich weiter, herrlich weißer Sandstrand. Wählen Sie als Urlaubsort das blumenreiche <u>Denia</u> oder das reizende Landstädtchen Jävea mit seinem bequemen Parador (staatliches Hotel) oder das familienfreundliche Moraira oder Calpe mit seinem interessanten Felsen Peñon de Ifach oder das mit blauem Kirchendach weitglänzende Altea. Oder entscheiden Sie sich für die Manga del Mar Menor, wo Sie mit Cabo de Palos einen alten Fischerort und mit dem Binnenmeer eine ideale Wassersportstätte finden werden. In Mazarrón und Aguilas

dene, höchst malerische Urlaubsorte.

Die Route ins Landesinnere führt zunächst nach <u>Alco</u>y hoch in den Bergen. Hier wird im Sommer der Sieg über die Mauren in den "Fiestas de Moros y Cristianos" prachtvoll in der Stadtkulisse aufgeführt. Wie in damaliger Zeit gebaut wurde, kann man in den kraftvollen Burgen Biar, Villena und Almansa bewundern. Die sehenswerte Iberergründung Játiva, Stadt des berühmten Adelsgeschlechts der Borgias mit deren Stammfeste, liegt in steiler Lage am

Dann Elche, dessen riesiger Hain von 170.000 Dattelpalmen mitten in der Stadt bis zur Basilika Santa Maria reicht, in der Mitte August ein bedeutendes Mysterienspiel aufgeführt wird. Elda, weithin von Bergketten umgeben, besitzt eine mittelalterliche Schloßrume wie Petrel und Sax. Weiter südlich lockt Lorca mit einem stattlichen Ayuntamiento (Rathaus).



Caravada and Cehegin weisen noch ihre historischen Stadtbilder auf. Das von Bergen eingerahmte Murcia, Zeatrum der Huerta, dem fruchtbaren Obst- und Gemüseanbaugebiet aus der Maurenzeit, nennt eine wunderbare Kathedrale im Barockstil ihr eigen. Den Schlußpunkt setzt Orihuela, wiederum mit eigener Vega, wiederum mit schöner Kathedrale. Kurz ist die Rückfahrt zum Meer.

Urlaub am Meer, verbunden mit Urland im Lande. Die Costa Blanca mit Hinterland, eine herrliche Kombination. Ihr Urlaub 1983.



Informationen erhalten Sie vom Spanischen Fremdenverkehrsamt Bethmannstr. 50, 6000 Frankfurt/Main (06 11) 28 57 60; Graf-Adolf-Str. 81, 4000 Düsseldorf (02 11) 37 94 67; Oberanger 6, 3000 München (089) 26 75 84; Ferdi nandstr. 64-68, 2000 Hamburg (840) 33 08 84; von den Antomobilclubs und allen Reisebüros.

Spanien. Sonne. Meer. Und mehr